# Der Milling Striff

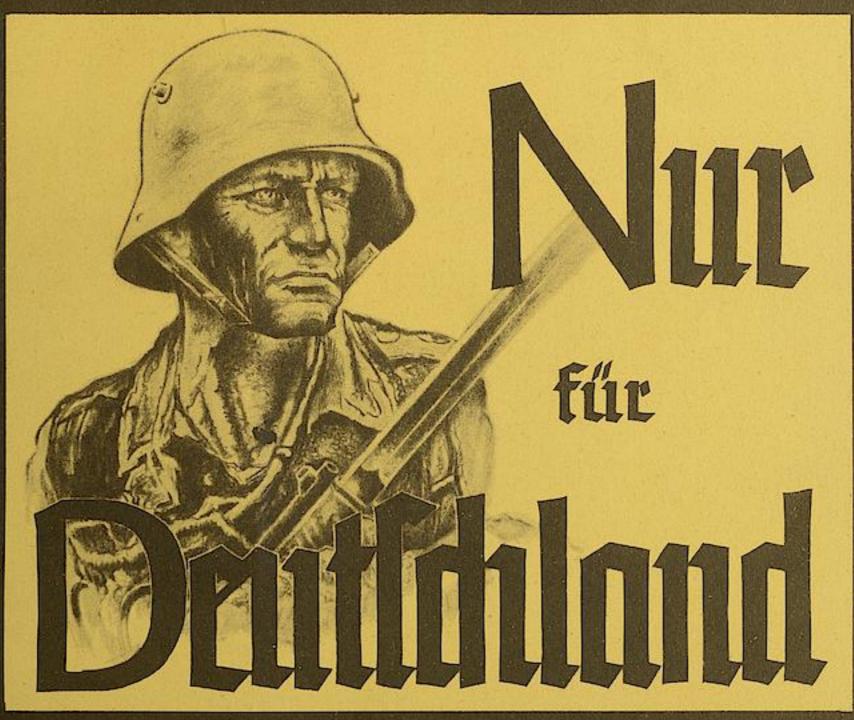

herausgeber: Der Reichsorganisationsleiter der 1150AP.



Die fulturelle Gendung des Deutschen Ordens

Das im Ausschnitt abgebildete Gemalde eines unbekannten deutschen Kunstlers am Krakauer Hof aus dem 16. Jahrhundert zeigt, wie start die Malerei des Oftens unter dem durch den Orden verbreiteten Eindruck deutscher Kunst stand. Es stellt die Aberführung eines Geschützes durch einen in polnischen Diensten stehenden deutschen Geschützmeister über den Onjepr dar und zeichnet sich durch seine Lebensechtheit aus.

Der französische Soldat kämpft für England

Der englische Soldat kämpft für Juda

der deutsche Soldat kämpft nur für Deutschland



## Per Schullingsbrief

Das zentrale Monatsblatt Der NSDAP. (Hauptschulungsamt der NSDAP. und Schulungsamt der DAF) herausgeber Der Keichsorganisationsleiter

Ich kann dem deutschen Volk nur die eine Versicherung geben: Es ist in diesen fünf Monaten Ungeheures geleistet worden. Gegenüber dem, was in diesen fünf Monaten geschaffen wurde, verblaßt alles, was in den sieben Jahren vorher in Deutschland entstand! Unsere Rüstung ist setzt zu dem planmäßigen Unlauf gekommen. Die Planung hat sich bewährt. Unsere Voraussicht beginnt setzt, Früchte zu tragen, so große Früchte, daß unsere Herren Gegner langsam zukopieren anfangen.

Der führer am 30. 1. 1940

### Der wichtigste Mohstoff fehlt dem feind!

Es liegt im Wesen der Kriegspolitik, zu vergleichen, was der Gegner an Kriegskräften mehr oder weniger besitt als wir selber oder was der Feind heute mehr oder weniger besitt als in früheren Kriegen.

Eine an Mohstoffe gebundene, hoch technisierte Lebenshaltung ist bei der Beantwortung dieser Frage leicht geneigt, rein materielle Gesichtspunkte in den Vordergrund zu stellen. Die feindliche Propaganda ist auch bemüht, dementsprechende Mechenerempel gegen uns wirksam zu machen. Wohlweislich verschweigt sie aber einen Rohstoff, dessen historische Qualität unsere Feinde sehr gern in Vergessenheit geraten lassen möchten: den soldatischen Werichen.

Dach wie vor ift und bleibt der Mensch, seine volle Kraft und Charafterstärke, der im Daseinstampf der Bölker schließlich allein entscheidende "Robstoff". Auf den Menschen an der Front und in der Heimat kommt es zuserst an, dann erst auf Dl, Eisen oder Gummi. So gut man nun Einsuhrrobstoffe durch eigene Werkstoffe zu ersehen wußte, so wesentlich ist auch die Frage der Struktur der Menschenkraft. Die Nasanz des Polenfeldzuges ist nicht allein mit unseren wunderbaren Motoren zu begründen, sondern vor den technischen Mitteln stand die rasante Onnamik eines Soldatentums, in dessen Vaterland heute jeder Mann klar und genau weiß, um was es geht.

Wor dem innthetischen Bengin fteht die Gunthefe von Rorper, Geele und Beift. Bor irgendeinem großartigen funthetischen Robftoff ftebt noch gewaltiger die Sonthese ber Stande und Stämme eines Boltes. In bementsprechender Saltung hat der Führer die deutsche Aufruftung durch die nationalsozialistische Idee und ihre Tragerin, die Partei, nach dem inneren Zusammenbruch von 1918 beginnen laffen. Bor ber Mobili= fierung ber Bobenwerte fand bie Mobilmachung der Blutwerte! Der spezifische Eigenwert des beutiden Blutes aber ift fein überragenber solbatischer Wert. Geit Jahrtausenden hat alle Welt fich immer wieder um die Dunniegung dieses Wertes bemüht. Zwar fagte man es nicht gern, aber man bewies durch fein in biefem Beft gezeigtes Berhalten, daß ber beutiche Golbat ichlechthin ber befte Golbat überhaupt ift. Unfere politisch faliche Beicheibenheit ftraubt fich, dieje triumphale Feststellung auszusprechen. Klingt es zwar vermeffen, wenn wir behaupten, bag Deutschland die absolut beften Goldaten ber Belt befigt, fo läßt es fich boch in einer Form nachweisen, die ebenfo intereffant wie notwendig ift. Wie wenige Deutsche wiffen um die unendliche Eragit bes Einfages beutscher Rrafte gegen anbere Deutsche zum Wohle irgendeiner fremden Dacht. Gerade aber im gegenwärtigen Kriege wollen wir erkennen, was es zu bedeuten hat, daß erstmals in der deutschen Geschichte nicht mehr Deutsche gegen Deutsche gestellt werden, daß vom Feinde erstmals nicht mehr gegen Teile Deutschlands gefämpft wird, fondern gegen bas gefamte Deutschland gefampft werden muß. Diemals aber tonnen Franfreich oder England aus ihrer Bevolkerung, etwa aus teltischen Gren, Balifern, Briten und Schotten, eine folde Einheit werben laffen, wie fie bas geeinte deutsche Bolt beute darftellt. Gleichzeitig aber und erstmals in der Kriegsgeschichte Europas fehlen unferen Gegnern beutiche Golbaten gum Rampf gegen uns. Was feit Jahrhunderten ber begehrtefte, wichtigfte, ja fast in jedem Kriege allein enticheidende "Robftoff" war, fehlt unferen Seinden in diefem Rrieg erfimals ganglich!

Es ift kaum in Worten auszudrüden, was unseren Feinden damit heute an Kriegskraft abgeht. Um das ermessen zu können, mussen die geschichtlichen Tatsachen ihre unwiderlegbare Beweiskraft geltend machen. Aus ihnen lernen wir, was es heißt, 80 Millionen Deutsche anzugreisen. Ift das schon im rein äußerlichen Zahlenverhältnis eine Vermessenheit, so ist es kriegsgeschichtlich gesehen geradezu eine Tollheit. Sie konnte überhaupt nur von Staatsmännern begangen werden, die unter jenem unheilvollen Schicksalsgesch stehen, wonach die Götter den mit Blindheit schlagen, den sie verberben wollen.

Bir aber wollen als ermachte Deutsche und als Solbaten auch auf biejem Gebiet febend merben.

Wir wollen aus der Kriegsgeschichte Europas in einigen Schulungsbriefen fünf Grunderkenntniffe lernen:

- 1. Die unwiderstehliche Ginfahtraft bes beutschen Soldatentums auf allen Schlachtfelbern Europas und in ber Welt.
- 2. Die absolute Unbesiegbarkeit eines einigen Deutschlands.
- 3. Die Erleichterung ber Kampflage für uns burch bas erstmalige Fehlen beutscher Kräfte in ben feinblichen Truppenverbanden uns gegenüber.
- 4. Die erstmalige Ausrichtung aller Deutschen auf einen Führer gegenüber ber Führungslofigkeit ber Gegner.
- 5. Wir wollen die große Verpflichtung erkennen, als Enkel und Göhne nicht weniger gute Goldaten zu fein, als unsere Uhnen und Väter es in den im folgenden geschilderten Kriegen waren. Denn nicht was war ift entscheidend, sondern was ift.



# Tas wir als Soldaten können einst für andere, künstig für üns

Bormort ber Schriftleitung: In gebrangter Form bringen wir im folgenden Auffat, ber aus Raummangel feinen Unfpruch auf Bollftanbig. feit erheben tann, fonbern nur eine Auslese barftellt, die heldenhaften Zaten ber beutiden Stoftrupps, die feit Jahrhunderten beutiden Baffenruhm und deutsche Goldatenehre in Europa verbreiteten. Große Strome Blut beutider Meniden find fur frembe Bolfer und oft gegen bas beutiche Bolf felbft vergoffen worden. Erft bie fefte Bollegemeinschaft, bie der Subrer ichuf und die in Butunft je de Rraft ausichließlich in ben Dienft des deutschen Bolles ftellt, läßt ermeffen, welche unüberfebbare Uberlegenbeit wir gegenüber ben Teinden befigen, die erftmals feit Jahrhunderten ohne beutiche Golbaten gegen uns angetreten find.

### Deutsche Goldner im Dienste Frankreichs

Bliden wir in der Geschichte gurud, so finden wir, wie maßgebend gerade Deutsche bie Größe Frankreichs begründet haben.

Die ersten deutschen Truppen (Langensträger und Reiter) warb 1284 Philipp der Rühne von Burgund. Karl VIII. bevorzugte deutsche Söldner, die auch einen erheblichen Zeil seines heeres im Kriege um Neapel ausmachten. Unter Ludwig VII. betrug die Normalstärle der deutschen Söldner 8000 Mann, die die sestes des Thrones und das Rückgrat der heere ausmachten. Paul Jovius schildert sie: "An der Spige marschierten starte haufen von Deutschen in taktmäßigem Schritt nach dem Schall der Trommel, mit einer gewissen Wall der Trommel, mit einer gewissen Würde und in musterhafter Ordnung."

Unfang des 16. Jahrhunderts war Frankreich überschwemmt von Göldnern der rheinischen Fürsten, die als Gegner Karls V. auf seiten Franz I. standen. Diese Göldnertruppen bestanden aus Landsknechten, einer Göldnertruppe, die 1487 von Maximilian I. in den Feldzügen in Brabant und Flandern geschaffen war.

1520 hatte Frang I. an deutsche Fürsten ein bringendes Gesuch um deutsche hilfsvölker mit dem bemütigenden Geständnis gerichtet, das frangösische Wolf sei friedliebend und der Waffenführung abbold, es fehlten ihm deswegen Männer, um seine Schlachten zu schlagen.

In ber fiegreichen Schlacht Frang I. über bie Mailander und Schweizer bei Marignano (1515) hatte die 6000 Mann ftarte beutsche Elite ber geldernichen Landstnechte, die ,fdmarge Bande von Landsenechten", die wichtigfte Stellung als Schut ber Artillerie zugeteilt erhalten. 1527 tampfte Graf Baudemont, aus bem Saufe ber Grafen von Bar, mit 6000 deutschen Candefnedten in Italien. - Wilhelm von Fürstenberg führte 10000, die Oberften von Rheinad und Ludwig je 4000 jum Beer in der Pitardie. -1552 befehligte ber Graf bei Rhein 8000, 1553 Graf Reißberg und Graf Redendorf je ein Regiment deutscher Landsfnechte im Dienfte bes Ronigs bon Frankreich. In ber Schlacht bei Marignano wurde ber alleinige Ruhm ber Schweizer Lands. fnedite burd die beutschen gebrochen (fiebe Bildjeite 2).

Die Schweizer (nach dem Baseler Frieden 1499 war die Schweiz aus dem Deutschen Reiche Kaiser Marimilians I. ausgeschieden) unterzeichneten einen Allianzvertrag, "der ewige Frieden" von 1516, der bis zum 19. Jahrhundert die Grundlage für alle weiteren Verträge zwischen der Krone Frankreichs und der Regierung der Eidgenossen bildete. Von dieser Zeit an haben Schweizer bis 1830 in ungeheuerlichster Weise für ihr Nachbarland gestämpft, diesem z. B. auch die Herrschaft in Osteinden miterkämpft. Nach französischen Quellen haben im Laufe der Jahrhunderte 750 000 Schweizer in den Heeren Frankreichs gedient.

Besonders erschütternd aber wirkt auf uns immer das Bündnis heinrichs II. von Frankreich mit den deutschen protestantischen Fürsten, durch die er 6000 Mann Kavallerie und 30000 Mann Infanterie in Deutschland anwerben konnte und mit denen er uraltes deutsches Land gewann!

### Frankreichs beutiche Frembenregimenter

Im Unfang des 17. Jahrhunderts wurden in Frankreich nicht mehr Banden und Landsknechtformationen verwendet, sondern Regimenter gebildet. Das erfte frangösische Fremden-

3

regiment, bas "Regiment Schweiger Garden", murde 1616 errichtet.

Der Unteil beutscher Soldner an den frangosisschen Fremdtruppen muchs immer ftarter, ebenso aber auch der Einfluß deutscher Truppenstührer. Generalobersten deutscher Feldtruppen waren 3. B. 1542 von Beidesch, 1647 Karl von Schomburg, 1602 Morig Landgraf von heisen-Kassel.

Unter Ludwig XIII. und Ludwig XIV. dienten in Frankreich u. a. folgende deutsche Regimenter: von Ranhau, von Schomberg, Graf von Maffau, von Da. tilly, hencourt, Schmidtberger, Gad. fen Beimar, von Bas, von Burmbrand, Dehm, Rallenbach, Schoenbed, Roblbaas, von Rofen, Fledenstein, Rattweil, Bonidhaufen, Robm, von Erlad, Rhein. graf von Galm, Bernold, Burleuben uiw. Das berühmtefte Regiment, die "Ronal Mlemande", ftellte am 11. Mai 1644 Jofias von Rangau auf. Diefer murbe 1655 Marschall von Frankreich und war besonders durch feinen Mut berühmt. Muf feinem Grabftein in ber Frangistanerfirde in Chaillot fieht die Infdrift: "Die Balfte nur fiehft Du vor Dir vom Rorper des tapferen Rangau, die andere liegt noch auf den Gefilden der Ehre." - Un ftanbigen beutschen Regimentern, die bis gur Revolution von 1789 in die Cadres der frangofischen Urmee einrangiert maren, bestanden feit 1670 Regiment Fürstenberg, 1675 Regiment Saarbrud, 1680 Konigsmard, 1705 von Bebeega und 1709 Royal Bayern. Die Stärke beutider Truppen betrug 1748 nad frangofifder Ungabe 52 315 Mann.

Und dann maren zwei der berühmteften Beerführer, die Frankreich überhaupt befeffen bat und die ihm den größten Borteil brachten, Deutsche: Bergog von Weimar, ber glühende Saffer Ofterreichs und heerführer Guftav Adolfs, trat nach deffen Tode 1635 gegen jährlich 4 Millionen Livres Entschädigung mit 6000 Reitern und 12 000 Mann Infanterie nebft Artillerie in Frantreichs Dienfte. Er eroberte bas Elfaß und den Breisgau zwar für fich, "denn er würde als beutscher Reichsfürst nie in eine Zerftüdelung Deutschlands einwilligen", als er aber an Ericop. fung, mabricheinlich aber durch das Gift Richelieus, feines früheren Gonners und des Elfag megen fpateren Feindes, ftarb, nahm Frankreid beide deutichen Lander, die ja durch Bernhards "frangofifche" Truppen erobert waren, in Befit. - Graf Mo. rit von Sadien, der große Beerführer, murde 1720 frangofifder Generalmajor und 1744 Mar. ichall von Frankreich. Er eroberte 1741 Prag und fiegte 1745 bei Fontenon und 1746 bei Mocourt.

Ein darafteriftisches Urteil über den Zwed ber Werwendung von Frembtruppen fällfe ber nach bem

Maricall von Sachsen lebende französische Kriegsminister Herzog von Choiseul-Amboise: "Der im Ausland geworbene Soldat besitt doppelten Wert, weil er dem eigenen Staat
(Frankreich) nüte und dem Gegner
(Deutschland) entzogen werde."

Aber erst mit dem Siege über die Franzosen bei Roßbach brachte Friedrich der Große das drückende und lähmende geistige Übergewicht Frankreichs zu Falle. "Auch hier kämpften die auf seiten der Franzosen stehenden deutschen Truppen, von ihren Fürsten gezwungen, verbittert gegen Friedrich den Großen, den ersten Fürsten, der sie auf Deutsch. Land wieder stolz sein ließ!" (Treitschte.) Während Friedrich der Große bei Roßbach mit nur 22000 Mann kämpfte, bestand die Gesantstärke deutscher Regimenter in französischem Solde (gauz abgesehen von der Reichsarmee) fast genau aus der boppelten Zahl der Truppen des großen preußischen Fürsten!

Unter Ludwig XV. standen 18 deutsche Bataillone im frangösischen heere (525 Offiziere mit 6604 Goldaten), und

1748 hatte Frankreich über 52 000 fremde Goldstruppen im Dienft.

Im Siebenjährigen Kriege entschieden bei Sandershausen die deutschen bzw. Schweizer Regimenter Royal Bavidere, Royal Deur Ponts, Waldner und Diesbach den französischen Sieg. Bei Bergen zeichnet sich das Regiment Unhalt aus, das später auf Korsila zusammen mit Royal Italien gegen Paoli focht.

### Deutsche in ben Beeren ber Frangofischen Revolution

Während ber Französischen Revolution blieben die Fremdtruppen, in erster Linie die Schweizer Garden, die lette Stütze des Königsthrones, den sie bis zum letten Mann mit ihrem Blut verteidigten. Die Revolutionsregierung entwaffnete und entließ alle ausländischen Söldner. Das war das Ende des rein auf Geldvertrag gegründeten Söldnerwesens.

Schon 1792 erging der Aufruf an die Unteroffiziere und Goldaten der Armeen aller Bolfer jum Unnehmen des frangofischen Burgerrechts und jum Eintritt in die Revolutionsarmee. 1792 wurde die Legion franche étrangère gegründet, 1792 das Bataillon Bayern und die Germanische Legion, 1793 die Batavische Legion und das Bataillon Kasseler Freijäger und 1794 die Legion des Mordens. Diefen folgte bas beutsche, bisher im fardinischen Dienste tampfende Regiment Brempt unter Oberft Kronfeld u. a. m. All diese Formationen fämpften unter den Revolutionsgeneralen und unter Mapoleon unter großen Blutopfern. Der größte Teil von ihnen, über 40 000 Mann, beutsche Belvetier und zwei polnifde Salbbrigaben, murden burch die

Rampfe auf Baiti gegen Englander und Meger, vor allem aber burd das Gelbe Fieber hinweggerafft.

### Deutsche Truppen Napoleons I.

Da Mapoleon I. jur Ausführung feiner Weltherrichaftsplane eine auch nur einigermaßen ausreichende und vor allem wehrkräftige Truppenmenge nicht aus Frankreich herausziehen konnte, er bies Land aber auch vor Kriegsverlusten und deren innerpolitischen Auswirkungen bewahren wollte, ließ er fremde Goldaten für fid fampfen. Er erreichte bies durch Werbung, durch rudfichtslofe Aushebung von Refruten in ben von ihm eroberten Candern und durch die Beerfolge feiner freiwilligen oder unfretwilligen Bundesgenoffen.

Mit größter Energie errichtete er fofort Legionen von Fremdtruppen. Die Schweig ftellte ben napoleonischen Beeren 16 000 Mann, es folgten deutsche, italienische, polnische, fardinische, spanifde und portugiefifde Formationen, albanifde und fürlische Rorps, nebft jonischen Bataillonen. Pring Ifenburg ftellte aus danifden, ichwedischen und ruffifden Rriegegefangenen ein Regiment auf, 1804 folgte die hannoversche Legion, 1805 bas Regiment Bestfalen ufw.

Durch die Begründung des Rheinbundes erwarb Napoleon fich die Beeresfolge ber Rheinlandstaaten und ber fubdeutschen Fürften, beren Gefolgichaft er fid burch die Buficherung von Gebietsvergrößerungen und Titelerhöhungen gewann. Banern, Baden, Bürttemberg und Beffen ftellten von 1805, Sachsen von 1806 an bis nach ber Schlacht bei Leipzig (1813) dem Raifer gang erhebliche Truppenkontingente. Diese fochten auf allen Kriegs. schauplägen und erlitten die schwerften Werlufte, da fie jur Schonung der fran. jöfifden Goldaten ftets rudfichtslos an

erfter Stelle eingesest murden. In der Schlacht von Pologt fampfte der Deutsche Wrede in frangofischem Dienst gegen den Deutschen Wittgenftein in ruffischem Dienft. Auf ruffischer Seite hatte ber General Phull für 1812 den Schlieffenplan geliefert.

In der Schlacht von Großbeeren rief der preußische Major von Gagern einem auf Napoleons Geite tampfenden fachfischen Karree gu: "Schieft nicht, deutsche Bruder!" Eine beutsche Galve auf Deutsche mar die Antwort, und ein ganges Batail-Ion vom Regiment Gabr bededte das blutige Schlachtfeld. Bei Bausen waren Bürttemberger die Angreifer auf die preufischen Regimenter, bei Dennewiß fürmten Sachsen gegen Preugen.

Das bayerische Beer bestand maximal aus einem Gardegrenadier- und 16 Linienregimentern nebst zwei Jägerbataillonen, ferner aus ben Garde du Corps, und zwei Kuraffier, fechs Chevauleger, zwei hufarenregimentern und einem Ulanenregiment nebft einem Artillerieregiment (Beftand von 1813). Diefe baberifchen Truppen tampften 1805 gegen Ofterreich, und zwar unter Marichall Mortimer gegen die Tiroler. Während der Schlacht von



Michiel Aoriaanozoon de Ruyter, Lieutenant = Generaladmiral der Niederlande,

der größte Romiral deutschen Blutes und der größte Romiral der Weltgeschichte, zerstört im zweiten englisch-hollandischen Krieg 1667 auf der Themse die englische Kriegswerft. Diesen Schlag empfand England als tiefste Schmach. In den dauernden Kriegen gegen spanische und französische Flotten tämpste er immer erfolgreich für Holland. "Der Schrecken des Großen Ozeans" steht auf seinem Bradmal in Amsterdam Runge: Volk und Seesahrt"

Mufterlig hielten fie Ergherzog Ferdinand in Schach. Obwohl das baperische Korps 1812 in Rufland völlig aufgerieben wurde, ftellte fein König 1813 Mapoleon ichon wieder 25 000 Mann gur Berfügung. Den Stoly ber Banern bilben die Schlachtenerfolge von Iglau, Pultuft, Landsbut, Abensberg, Eggmühl, Wagram und Polofit, in noch farterem Grade die Siege über Dapoleon (nach 1813) von Brienne, Bar und Arcis.

Baden ftellte ichon 1805 über 3000 Mann gegen Ofterreich und 1806 feine Brigade Clofmann gegen Preufen. Bon 1808 bis 1813 fampfte bas gange badifche Beer in Spanien gegen Offerreich, dann in Rugland und bei Leipzig.

Die beffischen Truppen, brei Infanterieregimenter, ein Sufilierbataillon und ein Chevaulegerregiment, fochten gegen Ofterreich, bei Jena und Auerstedt, in Spanien, Rugland und bei Leipzig. Aus Rugland kehrten das Leibgarde- und das Leibregiment gufammen in einer Starte von 39 Offizieren und Dannichaften gurud! Auch die württembergischen und sächsischen Truppen erlitten auf gablreichen Kriegsichauplagen ichwerfte Berlufte.

Burchtbare Berlufte erlitten bie tapferen Babener im fpanischen Feldzuge, der ruffifche Rrieg brachte ihre faft völlige Bernichtung. fampften die Gachsen an ber Geite ber Preugen bei Jena und Auerstädt, und enhmvoll war ihr geordneter Rudjug nach ber verlorenen Schlacht. Berühmt ift ber Angriff ber Schweren Sachfisichen Reiterbrigade bei Borodino. In ber Bölfersichlacht von Leipzig gingen die unter Napoleon zu fechten gezwungenen Sachsen zu den Preußen und Ofterreichern über, und gegen 40 000 von ihnen fampften 1815 gegen den Korsen in Frankreich.

Ehrentage der württembergischen Truppen sind Eggmühl, Smolenst und Borodino. Die Hessen wurden in getrennten Berbänden verwendet. Die Brigade "Gerst und Erbpring" nahm allein in Spanien an 28 Gesechten teil; erslitt aber auch fürchterliche Berluste. Später fämpsten die Leibgarde und das Leibregiment in den Reihen der Jungen Garde, ein Zeichen der hohen Wertschäftung, die ihnen Napoleon entgegenbrachte. 9000 hessen sochen 1815 auf seiten der Berbündeten.

Mit einem "französischen" heer von 400 000 Mann zog 1812 Napoleon I. nach Moskau. Aber nur ein Drittel, nämlich 130 000 Mann, bestanden aus Franzosen, 70 000 Mann waren fremde Soldaten in Frankreichs Sold, während 200 000 Mann, die hälfte der Armee, aus Deutsichen bestand.

Von 400000 Mann dieser glänzenden Armee erreichten auf dem Rückzug nur 100000 Mann die rettende Grenze. 300000 Mann blieben erfroren, ertrunken oder erschossen auf den eisigen Ebenen Russlands liegen. Napoleon konnte am 26. Juni 1813 zu Metternich sagen: "Die Franzosen können sich nicht über mich beklagen. Um sie zu schonen, habe ich die Deutschen geopfert. Ich habe in dem Feldzug 300000 verloren, aber es waren nicht 30000 Franzosen dars unter!"

1870 verteidigte der Deutsche Uhrich die Festung Strafburg gegen ben Deutschen von Berber, gegen den der elfäffische Preugenhaffer Emile Keller ein Freitorps organifierte, und die frangofifche Generalität ift ohne bas beutiche Element nicht meggubenten. General Wimpffen von ber frangofifchen Linie diefer fubdeutschen Familie verhandelte nach Gedan mit den Preugen. Bir gitieren noch einige frangolische Generale beutschen Blutes: Eremer (Deutschenhaffer), Bonneburg, Beder, Rapp, Graf von Rangau, Kle. ber, Rellermann, Ludner, Lefèbre aus Ruffad, Den, ber Pionier. general Eble, der den Berefinaüber. gang ermöglichte, Lnauten (Lautenichlager), Sherer, Shomberg, der Maricall von Gadien, Schramm, Beither, Mittelhaufer, Molitor. Der Gieg des revolutio. naren Frankreich wurde durch Frang Reller. mann bewirft.

Man fieht, wie unendlich viel beutsches Blut unter den Ablern Napoleons gefloffen ift. Dazu treten noch all bie gewaltigen Berlufte, bie bie Truppen der mit Mapoleon verbündeten deutschen Fürsten in den langen Kriegsjahren erlitten haben, die ja nur der Aufrichtung der Weltmacht Frankreichs dienten.

### Die frangofifche Frembenlegion.

Dach ber Miederlage bei Leipzig verfügte Mapoleon I. am 25. Movember 1813 bie Auflösung aller noch im Dienste Frankreiche stehenden Frembtruppen, beginnend mit dem Fremdenregiment Preußen und benen von Dlaffau, Baden, Frankfurt, Würzburg, Westffalen und Spanien, da er an beren Zuverlässigfeit zu zweifeln berechtigte Ursache hatte.

Die Restauration von 1815 brebte bas Rab ber Geschichte um 26 Jahre jurud und loichte alle Erinnerungen an Napoleon I. sowohl, wie an manche burch die Revolution frei geworbenen gesunden und aufbauenden Rrafte aus.

Die acht Frembenregimenter ber 100 Tage murben aufgeloft, an ihrer Stelle entftand als einzige Frembformation 1816 die Legion Sobenlobe, die bis 1831 feine mefentliche Bergrößerung und feine Bermehrung erfuhr und in diefem Jahr aufgeloft wurde. Gie nahm 1823 am Feldgug in Spanien teil, wo ber Burft von Bobenlohe bas britte Rorps befehligte, erlitt, ebenfo wie gwei Schweizer Regimenter, bei der Erfturmung von Cabig ftarte Berlufte und fam 1830 gur Befagungsarmee nach Griechenland. Un ihrer Stelle entftand im Jahre 1831 "die Frembenlegion gur Bermenbung außerhalb bes Kontinentalgebietes bes Ronigreiches". Ihre Grundung bildete ben Grundftein gu dem neuen imperialififden Aufschwung Frankreichs. Die bamaligen Gebantengange find unbeirrt beibehalten und entwidelt worden vom Raiferreich Rapoleone III. und von allen Regierungen der Republit bis jum beutigen Tage.

Die erfte Frembenlegion bestand aus 6000 Mann gut sieben Bataillonen, und zwar u. a. aus drei deutschen nebst Teilen der Legion (zulest Regiment) hobenlobe. Die erste Fremdenlegion diente in Afrika und wurde 1835 der spanischen Krone zum Kampf gegen die Karlisten übergeben, von wo niemand lebend zurudkehrte. —

Die zweite Frembenlegion, 1835 gegründet, hatte basfelbe Schidfal. Gie beftand aus einem Bataillon.

Sie war nun, nachdem 1830 alle Schweizer Truppen abgedankt waren, die einzige Fremdenformation Frankreichs, im Begenfat zu allen früheren Berbanden aber rein französisch organisiert. Auch die Offizierestellen bestanden bereits nach einigen Jahren so gut wie ausschließlich aus Franzosen.

Schon im Jahre 1850 feste fich ber größte Teil der Legion aus Deutschen zusammen, die im jahen, unermüblichen Rampfe gegen die Eingeborenen und gegen ein mörderisches Klima für Frankreich ein ungeheures Kolonialreich und ein neues, gewaltiges Rekrutenteierbeit und ein neues, gewaltiges Rekrutenteservoir eroberten. Die Zahl deutscher Fremdentegionäre, die seit dieser Zeit für Frankreich im Rampfe fielen, Krankbeiten erlagen oder durch Selbstmord endeten, wird auf 320000 Mann geschäht, fast ausschließlich bestes beutsches Blut!

Seit 1832 trägt die Fremdenlegion den hauptanteil an ben blutigen und ftrapagenreichen Rämpfen um die Aufrechterhaltung und Ausbreitung der militärischen Macht Frankreichs in Algier, Tunis und Marofto. Aber dieses große Land am Südrande des Mittelmeeres gehört Frankreich, und über 300 000 Deutsche haben bort ihr Blut gesät, und nicht sie, sondern Franzosen haben geerntet.

### Die Soldatenverkäufe des 17. und 18. Jahrhunderts

Während die im Solde Frankreichs dienenden Deutschen und Schweizer, mit Ausnahme der Hilfstruppen, freiwillig eintraten, finden wir, im 17. Jahrhundert beginnend, bei einzelnen beut-

ichen Fürften bas Pringip, ihre Candestinder" als Goldaten einzukleiden und zu drillen und fie dann ju ihrem rein perfonlichen Dugen gegen Bezahlung an fremde Staaten zu verkaufen.

Wenn man die Sandlungen ber Fürften "aus ihrer Zeit beraus" beurteilen will, bann find am besten die Urteile Friedrichs des Großen felbst anzuführen, der mehrfach schrieb von "der Gier einiger deutscher Fürsten - bie Untertanen verkaufen, wie man Dieb verkauft, das man an die Schlachtbank führt, die mit dem Blut ihrer Untertanen einen ichmachvollen Sandel treiben."

Friedrich der Große icheute fid- auch nicht, feinen eigenen Großvater, Rurfürst Friedrich III., den erften Ronig von Preugen, auf das icharffte wegen des gleichen Sehlers anzugreifen.

Musgerechnet ber Bifchof von Münfter, Bernhard von Gallen, ift der erfte deutsche Kürst gewesen, der in den Jahren 1665 bis 1677 feine Truppen, und zwar 6000 bis 8000 Mann, hintereinander gegen Bezahlung an England, Frankreich, ben Raifer, Spanien und Danemark lieh.

Go traurig das Schidfal der meiften mar, immer fommt aber doch auch bei ihnen das friegerische Blut und die Abenteuerluft der feegewaltigen Sachfen und Wiffinger jum Durchbruch. Der Bergog Rarl von Braunschweig hatte 4000 Mann Infanterie und 330 Kavalleristen für je 30 Taler Werbegeld nach England verlauft. Der tüchtige, ehrliche General von Riedefel führte fie. Er berichtete, baß bei dem langen Marich jur Rufte leine Defertionen vorkamen und daß "alles munter und guter Dinge" war. - Uberall, wo diefe Goldaten fampften, ichlugen fie fich ausgezeichnet. Long

### Deutsche Goldaten fampfen für England

Der Aufbau ber englischen Geefahrt ware ohne deutsche Bilfe gar nicht möglich gewesen. Fast anderthalb Jahrtausende bindurch lag der Geehandel und der Geeverkehr Britanniens in den Banden ber rheinischen Stadte und ipater in benen ber Deutschen Banfe. 2116 nach 1500 Ronig Beinrich VIII. von England eine eigene Flotte aufzubauen versuchte, mußte er fich aus Deutschland und ben Miederlanden Geeleute, Kanontere und Schiffe bolen. Auch den großen Erfolg ber Befiegung ber fpanifchen Urmada (1588) verdankten die Briten nach eigenem Bugeständnis vor allem ihrem überlegenen Artilleriefeuer; Geschüße und Kanoniere der britischen Flotte ftammten größtenteils aber aus Lubed.

Much in den fpateren Geefriegen mar ber Unteil beutschen Blutes an ben Befagungen ber engliichen Kriegsichiffe ftets bedeutsam. Um 1800 bienten über 40 000 beutsche, banifche, ichmebische, bollandifde und ruffifde Matrofen in der britiichen Marine, wogu noch die Befagungen gablreicher beutider Raperichiffe traten. Go ift es auch bekannt, daß in der Geefdlacht von Erafalgar

(1805) sowohl auf Admiral Melsons Blaggichiff, ber "Bictorn", beutsche Matrojen, wie auf bem gegnerischen frangösischen Flaggichiff bes Abmirals Willeneuve Tiroler Buchfenschuffen als Marsfdjugen dienten.

Seit das Baus Braunschweig-Bannover den englischen Ehron einnahm, murden die englischen Beziehungen zur Rabinetts-Politik des 18. Jahrhunderts noch inniger, und die regierende Dynastie, welche überall ihr spezifisch bannoverisches Intereffe in den Bordergrund brangte, tonnte um jo eher an allen Kriegen und Rämpfen teilnehmen, als fie die Truppen ihres Stamm-Disposition sur landes hatte und jugleich mit im englischen Intereffe wandte. Go feben wir denn im Laufe des 18. Jahrhunderts deutscheenglische Regimenter auf fast allen Schlachtfeldern Europas, in Gibraltar und Minorfa, ja in Madras und den übrigen englischen Rolonien fampfen.

Muger in geichloffenen beutiden Formationen gab es aber ichon feit den Motzeiten des Dreifigiab. rigen Krieges in einem größeren Umfange febr viele Deutsche, die in nationalenglischen Regimentern dienten, deren Damen meift angliffert und beren große Leiftungen und ehrenvolles Undenten ftets vollig verschwiegen wurden. Gie ließen für fremde Intereffen ihr Leben, wurden gu Rruppeln geichoffen ober von Malaria, Cforbut und anderen Rrantheiten gerbrochen.

Im zweiten Jahre des Siebenfährigen Rrieges fahlte das englische Deer in Westfalen 48 000 Mann, darunter u. a. 20000 Beffen, 6000 Braunichweiger und feinen einzigen geborenen Englander.

Oberft William Faucitt, der den Giebenjährigen Krieg in Deutschland mitgemacht hatte und Bolt

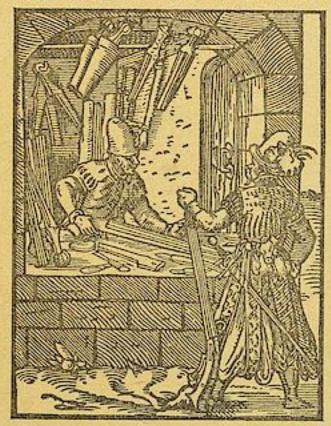

Eine "Waffenfabrit" aus dem 16. Jahrhundert Buchfenfcmied aus dem Ammanfchen Standebuch von 1568.

und Fürsten bort kannte, wurde bereits zu Unfang August 1775 von Georg III. nach hannover geschickt, um die übernahme der dortigen Batailone in den englischen Dienst zu besorgen.

Das englische Ministerium bestätigte, daß es zwedmäßiger sei, fremde Truppen in Gold zu nehmen, weil diese leichter und wohlseiler beschafft werden tonnten, und weil die waffenfähige Bevölkerung Englands fast ausschließ-lich mit den Manufakturen und den Runsten des Friedens beschäftigt sei.

England zahlte von 1775 bis 1785, ba einzelne Subsidien noch zwei Jahre nach Rudtehr ber Truppen fortdauerten, an Löhnung, Werbegeld und Subsidien, Berpflegung der Truppen in Umerita, ferner die Transportfosten dahin, Jahresgehalte, Geschenke, Reisespesen ber englischen Romunisäre usw. in runder Summe fünfzig Millionen Taler Preußisch (rund 7 Millionen Pfund Sterling) als Gesamtbetrag der englischen Rosten für die deutsche hilfe. Man darf nicht vergessen, daß diese Summe wenigstens vierzehn Millionen Pfund (rund 163 Millionen Mark) nach heutigem Geldeswert ausmacht.

Im Jahre 1704 griff die englische Flotte die Festung Gibraltar an. Bon Land aus leitete der Landgraf Georg von heffen, General König Karls, mit 1800 Mann die Belagerung und führte an der Spisse seiner Truppen von der Landenge aus den Sturm an. Mach der Belagerung richtete er die Festung zur Verteidigung ein und führte diese lange Jahre hindurch gegen sehr starke Angriffe siegreich durch. Landgraf Georg ist heute in Deutschland fast vergessen, und doch sollten wir wissen, daß England die Eroberung von Gibraltar ebenso wie seine erfolgreiche Verteidigung gegen die bald folgenden spanischen Gegenangriffe einem Deutschen zu verdanken hat.

Der Ofterreichische Erbfolgefrieg zwang England bazu, eine Armee, die sogenannte pragmatische, aufzustellen, die aus 44 000 Engländern, Hannoveranern und Ofterreichern bestand. Sessen stellte hiervon 8000 Mann, Hannover 1742 allein 16 500 und 1743 sogar 23 000 Soldaten, die der hannöversche General von Pontpitien im englischen Solde führte. Oberbesehlshaber war zum lestenmal in der Geschichte der englische König selbst, der mit dem fast rein deutschen Heere 1743 bei Dettingen über die Franzosen siegte.

Als der Siebenjährige Krieg (1756-1763) ausbrach, hielt England als einziger Freund Friedrichs des Großen zunächst zu ihm. Der Krieg begann für England unglücklich, indem die Insel Minorka im Mittelländischen Meere verlorenging. Die Angst vor einer Invasion Englands, die seit Admiral de Ruyters Erscheinen in der Themse England beunruhigt, bewog König Georg, die seit 1755 in Gold genommenen hannoverschen und hessischen Truppen nach England zum Schutz des

Landes hinüberzuwerfen. Es waren fünf hannoversche Bataillone und fünf Artilleriekompanien unter General Sommerfeld, ferner acht hessische Bataillone unter General Graf von Isenburg-Birstein: Sie kehrten 1757 nach bem Festland zurück und bildeten die Armee des Herzogs von Eumberland, zu der noch gothaische und buckeburgische Soldtruppen und sechs preußische Bataillone traten.

Im Ihre 1760 starb Georg II. Sein großer Staatslenker William Pitt trat 1761 zurud, da England den Vertrag mit Friedrich dem Großen, worin beide sich ihren Besitsstand garantierten, löste und Friedrich so der Übermacht der Feinde allein gegenüber ließ. Inzwischen war durch die Erstürmung von Quebec das Schicksal Kanadas zugunsten Englands entschieden. Dies war England nur dadurch ermöglicht worden, daß Friedrich der Große die Hauptkräfte Frankreichs auf sich gezogen und bei Roßbach die letzte Willenskraft dieses Landes gebrochen hatte.

### hannoveraner verteidigen Minorfa und Gibraltar

Der See- und Rolonialfrieg, ben England von 1778 bis 1782 gegen Frankreich, Spanien und holland führte, hatte bas völlig ungenügend zur See gerüftete England in den heimatlichen Gewässern in die Devensive gebrängt. Seine Schiffe waren über die Welt zerstreut und an Zahl nicht ausreichend. Und Englands allgemeine Kriegs, müdigkeit verschuldete ja auch die mangelhafte Unterstüßung seiner in Nordamerika kämpfenden deutsch-englischen Truppen, die beswegen im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg erlagen.

Auf schwerstem, hoffnungslosem Posten tämpften deswegen auch die beiden hannoverschen Bataillone (ein hannoversches Bataillon entsprach an Stärte ungefähr einem englischen Regiment), die von 1779 bis 1782 in englischem Solde auf Minorta (Insel der Balearen) tämpften. Die Besahung der Insel war völlig unzureichend mit englischen Truppen versehen und mußte verlorengehen, da die Engländer kein einziges Linienschiff im Mittelmeer besahen.

Auch die englische Festung Gibraltar war in feiner Weise für eine nachdrückliche Werteidigung vorbereitet, als sie von Spanien und Frankreich 1778 angegriffen wurde. In der Festung kämpfte in englischem Golde eine hannoversche Instanteriebrigade, die einen erheblichen Anteil an dem Gesechtswert der 5380 Mann starken Besechung darstellte. Die Verteidigung Gibraltars gestaltete sich vor allem deswegen so schwierig, als in ihr mehrfach ein großer Mangel an Lebensmitteln und Munition herrschte. Vier Jahre hindurch seite Spanien alle überhaupt verfügbaren Sees und Landstreitkräfte ein, um die Festung, diesen Dorn in seinem Fleische, der seden Seeverkehr zwischen seiner ats



Einzug in London. Am 16. 11. 1688 landete Wilhelm von Oranien an der englischen Rüste und zog an der Spitze eines brandenburgischen Regiments in den St.-James-Palast, den heutigen Königssit in London, ein. Er wurde vom englischen Volk als Wilhelm III. zum König von England und Schottland ausgerufen

Darftellung nach einem Gemalde von R. de fooge

# Deutsches Blut für fremde Siege

Helfische Truppen werden als Soldner in deutschen Hafen nach England eingeschifft Teltgenössische Darstellung a. d. 18. Jahrhundert



### Schlacht bei Marignano (Italien) 1515

Im Dienste des Königs von Frankreich, Franzl., erhielt die 6000 Mann starke deutsche Elite der geldernschen Landsknechte, "die schwarze Bande von Landsknechten", die wichtigste Stellung zugeteilt. Sie beendete die Schlacht siegreich für Frankreich



### Englands beherrichender Stütpunkt Gibraltar

wurde bereits 1704 durch Landgraf Georg von heffen mit 1800 deutschen Goldaten gegen die Angriffe Frankreichs und Spaniens vertridigt. Geit der siegreichen Schlacht vom 13. 9. 1782, mit dem entscheidenden Cinsat einer hannoverschen Infanteriebrigade und der Verwendung von brennenden Augeln des Deutschen Schwependiech, ist Gibraltar im Besith Englands geblieben



### Linte:

### Belagerung der Infel Minorta

Im Gee- und Kolonialfrieg Englands gegen Spanien, Frankreich und Holland (1778-82) verbluteten deutsche Truppen für England. Unser Bild zeigt die Racht vom 15./16. Januar 1782 auf der damals englischen Insel Minorfa.

(Sandzeichnung. Paris, Mufée Condé)



Ruf dem Schlachtschiff des englischen Admirals Relfon "Dictory" dienten deutsche Matrofen als Söldner. In der französischen Slotte waren die Tiroler Maftschützen die damaligen besten Büchsenschießer

(Mad) einem Gemalde von Turner)





Die Schlacht bei
Preußisch=Eylau(8.2.1807)
In dieser-chlacht erhielt Napoleon
seine erste entscheidende Niederlage durch das Eingeeisen preubildier Truppen. Generalstabs-

hifder Eruppen. Generalstabschef war Scharnhoest. Im heere Napoleons kampften vorwiegend Deutsche

Unten :

### In der Völkerschlacht bei Leipzig am 18.10.1813

ift der völlige Sieg über Napoleon errungen. Ein großer Teil der auf Jeiten Napoleons fampfenden deutschen Truppen trat zu den Verbündeten über und fampfte nunmehr für die Befreiung Deutschlands



Der Obelist in München (vollendet am 18.10.1833) wurde errichtet zu Ehren der 30000 bayrifchen Soldaten, die auf den Schlachtfeldern Rußlands für Frankreich fielen



unten: Die Schlacht bei Waterloo (18. 6. 1815)
wurde entscheidend durch Blücher und seine Truppen gewonnen. Napoleon war besiegt, Europa frei, aber völlig verblutet und erschöpft. England aber hatte in diesem Ringen seine Weltmacht gesichert. Unsere Darstellung zeigt die Begrüßung zwischen Blücher und dem englischen Heerführer Wellington nach der Schlacht.

Rupsersich von Lum Stocks nach einem Freske im Westminster-Palast in London





Prunfruftung Philipps II. von Spanien, hergeftellt in den Auge-burger Waffenfdmieden

## Bollenneister Europas

Unzählige deutsche Soldaten haben durch ihren Geist die ganze Welt befruchtet



Mority von Sachfen Generalfelomarichall aller frangofifchen Armeen

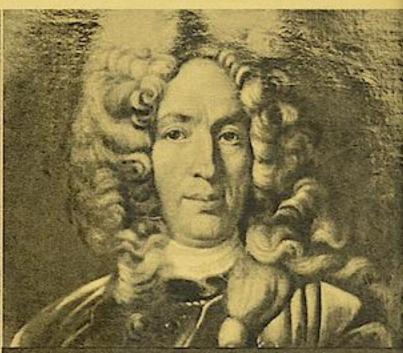

Johann Mathias von der Schulenburg Seidmarfchall der Republit Venedig (1711-1747). Bu feiner befonderen Verfügung hielt er fich 29 deutsche Rompanien. Verteidiger der Seftung Rorfu gegen die Türken. Ein Dentmal in Korfu ehrt feine großen Verdienste



Bans Rarl von Thungen Berühmter Beneral in Ungarn (1648-1709). Erwarb fich große Berdienfte um den Rampf gegen die Türfen



Julius Hartmann geb. 1774 in hannover. Schüler von Scharnhorst. 1815 Sührer der "Kings German Legion" bei Waterloo



Nifolaus Ludner Marschall von Frankreich. Am 4. 1. 1794 endete er in der Französischen Revolution auf dem Schafott



Hans von Diebitsch Russischer Seldmarschall, schließt am 30.12.1812 mit yord in der Poscheruner Mühle die Konvention von Tauroggen ab



Paul Sturm (Pawle Juritschtisch), Organisator der serbischen Remee und ihr Generalifimus im Weltkriege. Geine organisatorischen Resormen bestehen noch heute



Colmar von der Golfz Instrukteur der türkischen Armee. Besiegte im April 1910 die Englander bei Kut el Amara

lantischen und Mittelmeerfüste sperrte, gurudzuerobern. Mit seiner Flotte, zu der die französische trat, sperrte Spanien Gibraltar in enger Blodade ab, um die Zufuhr von Proviant, Kriegsmaterial und Truppen zu verhindern.

In den Jahren 1781 — 1782 stand gang Europa im Banne der gewaltigen Kämpfe, die die heldenmütige Besatung der Felsenfestung (ihre Stärte war durch Ersattransporte auf 7000 bis 7500 Mann gestiegen) gegen die 28 000 Spanier und 4000 Fransosen unter dem Befehl des Herzogs von Erillon führte.

Unter ben gablreichen Angriffen ift ber vom 13. September 1782 ber gewaltigfte. Mit 11/2 Millionen Sanbfaden hatte ber Ungreifer eine Parallele und eine Berbindungslinie errichtet und Laufgraben und Minierstollen vorgetrieben, um ben Sturmangriff vorzubereiten. Bon Gee ber griff nicht, wie es felbftverftandlich gewefen mare, die fpanisch-frangofische Flotte an, diese nahm vielmehr an ber Beschiefung nicht teil. Statt ihrer hatten bie Spanier gehn ichwimmende, mit Korf gefüllte Batterien von je 1000 Tonnen Grofe gebaut, die mit ben ichwerften Brongegeichüßen jener Beit armiert Gie murden burch Ranonen. und Mörferboote, Bombardiergaliotten und gablreiche andere Sahrzeuge unterftütt. Bon 10 Uhr morgens bis jum Dadmittag bes nächsten Tages dauerte ber Angriff, bis es gelang, auch bie lette ichwimmende Batterie durch Feuer und Erplofion gu vernichten. (Siehe hierzu Bilbfeite 2 des vorliegenden Beftes.)

Wie aber bei diesen Rämpfen die Mitarbeit der hannoverschen Truppen beurteilt wurde, zeigt der Tagesbefehl vom 21. Juni 1783, den der Festungskommandant herausgab:

Sestungskommandant herausgab:
"Die Brigade Sr. Majestät hannovericher Truppen ... sich sortwährend mußterhaft betragen ... Seitdem aber die Zestung vom Zeinde eingeschiosen wurde, sind an Geduld, Gehoriam, Dissplin, Wochsamkeit, Tapserkeit, Eiser, Kraft und Muttaum semals andere Truppen ihr gleichgekommen, nie jedoch, kann ich versichern, ist sie dertrossen worden. Die lange Dauer des Angriss gab ihr beständige Gelegenheit, die kriegesrischen Tugenden zugunsten ihrer Freunde und zum Berderben ihrer Feinde an das Licht zu kellen und, um diese großen Taten noch mehr auszuzeichnen, so waren sie begleitet von milder Gesttung und liebevoller Fürsorge, ihren Kameraden in der Rot besauschen und ihnen zu helsen. — Wenn ich mich des Ausdruds Kameraden bediene, so ist die ganze Garnison darunter gemeint, da die größte Eintracht siets ohne die geringste Unterbrechung unter Offizieren und Goldaten geherricht hat und noch herricht."

An die heldenhafte Verteidigung der Festung Gibraltar unter dem Oberbefehl des englischen Generals Sir Eliott von 1778 bis 1783 aber ersinnerten die hellblauen Armbänder mit der Aufschrift "Gibraltar", die im Frieden das hannoversche Füstlierregiment Nr. 73, das Infanterieregiment Nr. 79 und das hannoversche Jägerbataillon Nr. 10 auf dem Unterarm trugen.

Bielleicht wäre der Garnison Gibraltars am 13. September die Abwehr der schwimmenden spanischen Batterien nicht gelungen und vielleicht wäre sie dem gewaltigen Land- und Seeangriff erlegen, wenn nicht der hannoversche Soldat Schwependied zur hand gewesen wäre! Dieser tüchtige Schmied, aus der Rähe von hoha stammend, gab den Ratsichlag zur Verwendung der glühenden Rugeln und bereitete diese vor. Ohne sie war an die Brände und Erplosionen auf den spanischen Fahrzeugen nicht zu denken.

Den Kern der Besathung des belagerten Gibraltars bildeten die deutschen Bataillone, und würden diese gefehlt haben, dann hätte vielleicht die Weltgeschichte einen anderen Lauf genommen...

### The Rings German Legion

England bilbete von 1793 bis 1815 ständig den erbittertsten Gegner von gang Europa gegen die aufsteigende Macht Frankreichs. Als die Rämpfe die gange Welt umfaßten, war es aber auch Englands Seeherrschaft, die dieses Land als einziges unangreifbar machte und ihm erlaubte, sich für pekuniäre Verluste in Europa durch Rolonialgewinn in anderen Erdteilen schadlos zu halten.

Die langen ichweren Kriege nötigten England ju außerordentlichen Rraftanftrengungen. Gein Glacis auf dem Seftlande, hannover und holland, gingen bald verloren. 1803 war das kurfürstlich. hannoveriche Beer aufgelöft worden. 28. Juli 1803 erhielt der in England weilende hannoversche Oberleutnant v. d. Deden die Wollmacht, ein Korps leichter Infanterie für ben englischen Dienft zu werben. 3m Oftober 1803 bereits tonnte bas erfte Regiment Infanterie the Kings German Regiment - auf ber Infel Wight zusammengestellt werden. 21m 3. November waren ichon 450 Refruten vorhanben und es murde baher beichloffen, ein Korps aller Waffen zu errichten. Die in England gebildete Deutsche Legion bestand vorzugsweise aus hannoverichen Truppen. Gie murde unter bem Mamen The Rings German Legion in Berhill ins Leben gerufen. Allmählich erstartte fie auf 10 Bataillone, 5 Ravallerie-Regimenter und 6 Batterien. Diese Truppe focht für England in allen Weltteilen. 1807 wurden 2 Bataillone nach Gibraltar gebracht, 2 Ravallerie-Regimenter blieben in Irland, und ber übrige Zeil ging nach bem Kontinent. Spater finden wir das Korps in Portugal, auf Gigilien und 1809-1811 unter Wellington auf der fpanischen Salb. infel. Ihrer Berdienfte wegen wurden die Legio. nare naturalifiert. Sie ichlugen fich fo tapfer, bag Wellington in feinem Duntel von ihr fagte: "Ihr waret wert Briten ju fein." In ihren Reihen finden wir General Graf Friedrich Wilhelm von Bismard, ber fpater eines Duelles megen England verlaffen mußte und in württembergifche Dienfte übertrat. Machdem die Legion noch an der Schlacht von Waterloo teilgenommen hatte, murbe fie 1816 aufgelöft und trat ber hauptmaffe nach in bie hannoversche Urmee über. Im gangen wurden bis 1813 für die Legion 28 000 Mann angeworben, von benen in ben Rriegen, durch Schiffbruch und Rrantheit 5300 Mann ihr Leben ließen.

### Als Fremdtruppen der Generalftaaten

Im Frangofifd-Bollandifd-Spanifden Rriege, 1674 - 1678, der jum zweiten Raubfriege Ludwigs XIV. in enger Begiehung fand, ichlog ber Bergog von Celle und Wolfenbüttel mit den Die. berlanden einen Subventionsvertrag auf Liefe. rung von 15000 Mann ab. Bu gleicher Beit ichloß Herzog Johann Friedrich von Hannover mit dem Gegner der Diederlande, Ludwig XIV., einen Bertrag auf Lieferung von Truppen, den er aber nicht hielt.

Staatskluger war der nadifte Bergog von Sannover, Ernft August, der im zweiten Rriege Ludwigs XIV. erfolgreich gegen diesen fampfte. 1676 bis 1687 führte er seine Truppen im Golde Sol. lands und im Pfälzischen Rriege, 1685 fandte er unter dem Befehl des Erbpringen von Sannover, des späteren Konige Georg I. von Eng. land, dem Raifer ein hilfstorps von 10000 Mann.

Bon 1686 mar Bilhelm von Oranien, Statthalter der Miederlande, das Haupt des Rampfes Europas gegen die Ubergriffe Frankreichs geworden. Ware Deutschland einig gewesen und feinen Verpflichtungen gegen den Kaifer nachgekommen, fo batte Frankreich unterliegen muffen. Go erhielt aber holland als Goldtruppen nur drei württembergifde Reiterregimenter und brandenburgifde Eruppen geftellt.

1688 hatte Kurfürst Friedrich III. von Preußen dem ihm nabe verwandten Generalftatthalter ber Miederlande, Wilhelm von Oranien, die Regimenter "Spaen" und "Briquemault" und je ein Bataillon der Regimenter "Kurpring", "Martgraf Philipp", "Derfflinger", "Ziethen", "Rurfürftin", "Unhalt", "Altholftein" und "Jungholftein" überlaffen. Dit einem hollandischebrandenburgischen Beere seite Wilhelm von Oranien am 12. Movember 1688 nach England über und murde an Stelle feines Schwieger: vaters als Wilhelm III. jum König von England getront. Un der Spige eines Regiments brandenburgischer Truppen jog er im Palaft von St. James in London ein (fiebe Bildfeite 1). Der Deutsche, Graf Beinrich gu Golms-Braunfels, befeste als Megimentskommandeur ABhitehall und St. James. Brandenburger waren es auch, die unter dem Maridall Schomberg b. A., ber in ber Schlacht am Bonnefluß fiel, und unter beffen Sohn Wilhelms Siege errangen.

1689 eröffnete der Rurfürft von Brandenburg den Feldzug am Rhein. Feldmarichall von Scho. ning ichlug General Sourdis bei Deuf. Spater tampften die Brandenburger tapfer und erfolgreich bei Meerwinden, bei ber Ginnahme von Mamur und der Verteidigung von Bruffel und vermehrten den Ruhm, den fie fich ichon bei der Erfturmung Ofens und bei Ggentlament und Bentha im taiferlichen Golde erworben hatten.

Alls im Jahre 1701 der bis 1714 dauernde Spanifde Erbfolgefrieg ausbrach, ichloffen Offerreid, Großbritannien und die Dieberlande ein Bundnis gegen Frankreich und Spanien. Mit englischen Bilfsgelbern mietete nun holland deutiche Truppen. Durch Bertrag von 1701 überließ der Bergog von Bannover und Celle den Generalftaaten 2000 Mann Bufvolt und gab 1704 noch weitere Formationen in englifden Gold. Beffen-Raffel ftellte ein Bilfstorps von 11 000 Mann, Braunidweig 2400 Mann gu Fuß und 800 Meiter. Auf Grund bes Gubfidienvertrages mit Konig Friedrich I. von Preußen verlich dieser an die Generalstaaten die beiden Regimenter ju Pferde des Generalmajors von Beiden und des Oberften von Schöning nebft funf Regimentern zu Fuß, im ganzen ungefähr 10000 Mann ftart. Württemberg lieferte fein Leib-Dragonerregiment und ein Infanterieregiment.

Unter dem Rommando der größten Beerführer der Zeit, des Pringen Eugen und des Bergogs von Martborough, holten die brandenburgischen, hannoveriden, braunidweigischen und bestischen Truppen sich unvergängliche Lorbeeren auf allen Schlachtfeldern Europas.

### Im Dienste Griechenlands

Won 1685 bis nach 1717 fampften gablreiche beutsche Goldtruppen voll Ehre in venezianischen Diensten in Morea (Griechenland). Gie beftanden aus celleschen Truppen, den hannoverschen Infanterieregimentern "Prinz Maximilian Withelm", "von Podevils", "von Ohr" und "Raugraf von Pfalz", den markgräflichbanreuthischen Regimentern "Sparre" und "Bapreuth", den württembergifden "Bürttemberg", "Pring Karl Rudolf" und "Pilfen" und dem hefischen "Pring Georg von Beffen". Diefen folgten ftarte Erfatformationen, 1695 ein württembergisches und 1717 noch ein beffifches Regiment.

Fürchterlich maren die Verlufte, die die deutschen Fremdtruppen, und zwar weniger burch Schlachten als durch Seuchen, erlitten. Aber voll Ruhm lampf. ten fie bei Patras, Megroponte, Athen uim. gegen die fürfischen Gardefruppen, die Janitscharen bes Gerastiers Mehmed Baffa und die tapferen Regimenter Ibrahims und Mustapha Paschas. Der venezianische Oberbefehlshaber bantte ben beutschen Regimentern: "Mit folden Truppen an bem Orte der größten Gefahr febe ich furchtlos jedem Feinde entgeben."

### ... und Denedigs

1645 begann Gultan 3brabim I. mit bem 24jahrigen Kriege gegen die damals noch fee-

mächtige Raufmannsrepublit Benedig. Die Rämpfe spielten sich meistens zur See ab. In seiner Mot suchte und fand Benedig bei den deutsschen Fürsten Unterstüßung. Die ersten Truppen, die in die Dienste Benedigs traten, waren drei Regimenter Infanterie des Herzogtums Celle, im ganzen 3300 Mann stark, und ein Bataillon des Herzogs Johann Friedrich von Hannover, das aus 400 Mann bestand. 1668 wurden sie von Benedig aus nach Randia verschifft. Seit 1667 hatte dort der Großwesse Achmed Köprülü mit einem starken heer die Belagerung eröffnet, nachdem die Einsschließung durch eine Reihe von Burgen schon vorscher beendet war.

Berzweifelt fampften die Belagerten, die sich nur durch die inzwischen eingetroffene weitere deutsche Waffenhilfe so lange halten konnten. Furchtbar waren auch ihre Verluste im Rampf und durch Seuchen! General Graf Walded fiel, und als die venezianische Flotte abberusen wurde, mußte sich die Festung, die nur noch ein rauchender Trümmerhausen war, ergeben. Es ist ein Zeichen für die Lapferkeit der Belagerten, daß sie von den Türken ehrenvollen Abzug unter Gewehr zugebilligt erhielten. — Als 1670 die deutschen Regismenter in die Heimat zurücklehren, trefsfen in Celle von 3300 Mann nur etwa 800, in Hannover von 400 nur 87 Mann ein! —

### Auf dem spanischen Kriegsschauplatz Talavera de la Meina

Um 26. Juli 1809 war das fpanische heer bes Generals Eucsta westlich von Madrid vom ersten frangösischen Korps des Marschalls Victor, herzog von Belluno, geschlagen worden.

Südlich von dieser Stellung bis zur Stadt Mabrid nahm bas etwa 34 000 Mann starte spanische heer in drei Treffen Aufstellung, geschützt durch Wall und Graben, Sperren und ein befestigtes Kloster.

Bon ber Redoute nach Morden, einschließlich ber ersten hügel am Gebirge, stellte ber englische heersführer Wellington sein am Schlachttage nur etwas über 22 000 Mann und 30 Kanonen (Meuns und Sechspfünder) startes heer auf und richtete hinter einem Bache seine Stellung zur Verteidigung ein. Schon am 27. Juli rückte das französische heer des

Rönigs Josef von Spanien und Indien, des Bruders Mapoleons I., zum Angriff vor. Ihre Gesamtstärke betrug 46000 Mann mit etwa 80 Geschüßen. Drohend stand aber weiter noch im Rücken Wellingtons die 80000 Mann starke Armee Marschall Soults, ohne aber zur Schlacht zurecht zu kommen. Die opfervollste und dankbarste Auf.

gabe des ersten Angriffs auf die Redoute felbft und ihre Umgebung teilte der frangofische General, wie ftets, feiner "Divifion Allemande" gu. Dieje deutsche Divifion, unter dem Befehl des Generals Levall, deffen Stellverfreter ber babifche General von Schäffer mar, im gangen 5000 - 6000 Mann ftart, umfaßte bie Regimenter Baden, Beffen, Daffau II, Solland und die Bataillone Frankfurt und Burgburg. Jest aber, bei Talavera ftoft die Division Allemande auf die Rings German Legion. Deutsche tampfen im Dienfte frem. der Fürsten gegeneinander! 1000 tote Deutsche der Division Allemande blei. ben auf dem Schlachtfelde liegen. Aber ebenso groß sind auch die deutschen Werlufte auf englischer Geite: General von Langwerth fällt felbft, feine Brigade verliert bier allein von 1315 Mann Gefechtoftarte 721 Offiziere und Mannichaften, Brigade von Low 326 von 964 Mann!

Von 1808 bis 1812, ein kleiner Teil noch bis 1814, fampfte die Deutsche Legion unter dem Feldmarschall Lord Welleslen, dem späteren herzog von Wellington, in Portugal und Spanien.

Ihrem Wert entsprechend wurde die Deutsche Legion nicht geschlossen, sondern höchstens in Brigadestärke verwendet, meist sogar in kleineren Einheiten unter die anderen Truppen vermischt. Bezeichnend ist, daß stets hannoversche hussaren englische Feldwachen und wichtige Patrouillen zu kommandieren hatten und daß sie in dieser Eigenschaft Vorgeseste auch englischer ranghöherer Militärperssonen waren.

In den langen Kriegsjahren zeichneten sich die Truppen der Deutschen Legion aus in den Gefechten bei Gallagos, Busaco, vor Eindad Rodrigo, Almeida und hinter den Linien von Torres Vedra. Bei Barosa (1811) entschied das zweite husarenregiment den Sieg, bei Fuentes de Onoro wurden die Leistungen der Scharfschüßen beliebt, und bei Albuera brachte der Angriff der Leichten Brigade die Schlachtentscheidung. Nach der unentschieden verlaufenen Schlacht bei El Vodon stellte Wellington die fast dreißigmal attacierende deutsche Kavallerie den anderen Truppen durch Tagesbesehl als Muster vor.



Wilhelm von Oranien landet am 16.11.1688 mit brandenburgifchen Truppen an der englifden Rufte Torbay Zeitgenöffifche Darftellung von Schellint

Teile der Deutschen Legion fochten bei Arago Molinas, bei der Erstürmung von Ciudad Rodrigo und Badajos. Bei Canizal brachte die deutsche Husarenbrigade die Entscheidung. Ein besonderer Ehrentag für die Tüchtigkeit der hannoverschen Schweren Dragoner war der Sieg von Salamanca und das Verfolgungsgesecht von Garcia Hernandez (23. Juli 1812). Wellingston hatte an das englische Kriegsministerium besrichtet, er habe nie einen fühneren Angriff gesehen, und dieses selbst sprach der Legion eine öffentliche Belobigung aus.

Mehrfach belobte Wellington feine beutschen Truppen und ließ fie bei dem Einzug in Madrid die Borbut bilben.

Die Deutsche Legion fampfte aber in Spanien leider nicht nur gegen nationalfranzösische, sondern auch gegen beutsche Truppen, die im Dienst Dappoleons ftanden.

Alls Napoleon I. selbst den Oberbefehl auf der Pprenäischen halbinsel übernahm, führte er ein heer von 270 000 Mann dorthin, das zu einem Drittel aus deutschen Truppen bestand. Denn zu den bereits in Spanien stehenden deutschen Regimentern und Legionen traten jest noch die hilfstruppen aus Sachsen, Baden, Nassau, hessen, Würzburg und Frankfurt a. M.

Die Berlufte der deutschen Truppen unter französischem Oberbefehl in Spanien waren gang ungeheuer.

### Waterloo

ABahrend im Feldzuge von 1813 nur Teile einer ruffifd-beutschen Legion an ben Gefechten an ber Gobrde und bei Geheburg teilnahmen, war die Deutsche Legion 1815 unter Befehl des Generals von Alten im Beere Wellingtons in Belgien vereinigt. Bei Quatre Bras (16. Juni) ermög. lichte bas rechtzeitige Eintreffen bes Generals mit feiner Legion und einer englischen Brigade bas Standhalten Wellingtons gegenüber General Den. hier fiel der tapfere herzog von Braun. ichweig an ber Spite feiner Schwarzen Reiter. Um treueften biente Napoleon ber Deutsche Michael Deu, der frangofiert Michel Den bieg. Als die Rofaten Wilna bedrohten, floh der Frangofe Murat, der Deutsche Den hielt aus. Die Rofalen unter Platow erreichten Rowno, aber "der Marichall Den warf fie gurud und bielt fich bis gur Macht", wie Marbot berichtet. Mitten im Vormarich auf Mostau betam Jerome von Weftfalen den Rrieg fatt und fehrte nach Raffel gurud - unfere beutichen Beerführer blieben. Go tonnte mit Recht Napoleon den deutschen Belden Den "le brave des braves" nennen und in Rufland außern: "Ich habe 200 Millionen in meinen Koffern, aber id würde fie gern alle für Den hingeben!" Für Den, ben Deutschen, beffen tragisches Gefchid es wollte, bag ichon fein Bater fich bei Rogbach im Rampf für Franfreich ausgezeichnet hatte. 211s bei Waterloo alles verloren mar, floh der Frangofe

Qudinot, der Deutsche Ney hielt aus. Und diefer Deutsche besiegelte seine Treue zu Napoleon
mit dem Tode. Um Morgen des 7. Dezember 1815
wurde Ney, der treue Diener Napoleons, im Garten des Lurembourg erschossen, nachdem 1800 der
Elsässer Kleber, auch ein treuer Diener Napoleons, in Agypten von einem fanatischen Muselmann ermordet worden war.

Als es am 18. Juni zur Schlacht bei Belle-Alliance (Waterloo) fam, befaß ber englische Oberkommandierende die Zusage General Blüchers, ihm nicht nur mit einem Zeil feiner Eruppen, fondern mit feiner gangen Urmee gu Bilfe gu fommen. Wellington wußte, daß er fich auf Blücher verlaffen tonne. Und Blücher hielt troß feines Sturges unter das erschoffene Pferd und der Erschöpfung feiner schlecht ausgerüfteten und ernährten Truppen fein ABort. Mapoleon kannte ihn und feinen Generalstabschef von Gneifenau, ben einzigen, ber Mapoleon gewachsen, ja überlegen war, wenn er über Blücher fchrieb: "Diefer alte Teufel hat mich immer mit berfelben Leidenschaft angegriffen. ABar er geschlagen, bann zeigte er fich einen Moment fpater icon wieder jum Rampf bereit." -

Dag aber Wellington bis jum Eintreffen ber Preußen 4.30 Uhr nachmittags, wenn auch nur mubfam, ben energischen Angriffen Dapoleons ftandhielt, verdantte er ju übermaltigendem Teile feinen beutschen Truppen, besonders ber Deutschen Legion. Bon den 67 000 Mann Truppen, die Wellington befaß, beftanden alfo rund 25 000 aus beutschen Truppen! Durch die Leiftung bes Alten Deffauers in der Schlacht von Eurin wurde Ludwig XIV. gezwungen, fein eigenes Land zu verteidigen. Durch die Leiftungen Blüchers in ber Schlacht von Waterloo mußte Napoleon an die Rettung feiner Monardie benten. 28 ir wiesen durch den Einfat unferes Bluteszweimal Frantreich in seine Schranten zurüd - und beide Male war unfer Einfah ein Gegen für - England. Bei Turin floß preußisches Blut für Gibraltar, bei Baterloo flog preufifdes Blut für das Kapland. Marlborough und Wellington gelten für England als die Sieger von Höchstädt und Waterloo, obwohl fie nur Teile der Angriffsfront führten und obwohl ihre Kontingente jum fleinften Teil aus Englandern beftanden.

Napoleon I. war besiegt. Europa war frei, aber bis auf bas besiegte Frankreich völlig verarmt, verblutet und erschöpft. Es bedurfte eines halben Jahrhunderts, um sich zu erholen, besonders das wirtschaftlich schwächste Land Preußen. England aber hatte in diesem Ringen seine Welt-macht gesichert. Die Meere gehörten ihm und alle Rolonien und Stüspunkte blieben bis zur seizen Zeit sein Eigentum und wurden, da kein Gegner mehr vorhanden war, jest erst zu dem gewaltigen Umfange ausgebaut, den sie heute besigen.



### K. VON BORCKES mester Lucopas ütsche ünter fremden fahnen

Mus der großen Bahl ber Beerführer beutiden Blutes, bie auf ben Schlachtfelbern Europas fur fremde Dachte Siege erfochten, feien einige Beifpiele wiedergegeben:

### Dietrich von Schomberg Marichall in vier Landern und Mationalhelb ber Portugiejen.

Dady Befuch verichiedener Atademien focht er feit 1633 unter bem Pringen von Dranien, trat nach bes Pringen Tod in bie Dienfte Frantreichs über, wurde Capitain-Lieutenant mit dem Rang eines Marechal de Camp und nahm den Grafentitel an. In gablreichen Schlachten und Gefechten machte er feinem Ruf Ehre. Er focht unter bem großen Turenne, murbe Beneral-Lieutenant und Gouverneur von St. Geulain und ging bann nach Portugal, bas bamals gegen Gpanien Rrieg führte und fich auf Anraten ber frangofischen Regierung an Schomberg mandte. Schomberg traf mit feinen Offigieren und feinem Gefolge im Dovember 1660 in Liffabon ein. Muf bem Wege jum toniglichen Schlog brangten fich bie Meniden, um den tapferen Deutschen gu feben, ber getommen war, um ihnen in ihrem Rampf fur die Freiheit beigufteben. Dit einem Heinen Beer, bas durch englische Bilfstruppen ergangt murbe, ging er gur Offenfive über. Das fpanifche heer wurde am 8. Juni 1662 bei Eftremog geichlagen, die Portugiefen erbeuteten 60 Sahnen und Standarten. Der dantbare Ronig von Portugal ernannte den Deutschen jum Granden feines Reiches und Grafen von Mertola.

Im Jahre darauf, 1663, trug Schomberg die Rriegshandlungen auf fpanifches Gebiet und eroberte Andalufien. Portugals Gelbftanbigfeit mar gerettet, ber Friede von Machen machte im Mai 1868 bem Kriege ein Ente.

3m zweiten Raubfrieg ober Bollandifchen Rrieg (1672 bis 1679) folgte Schomburg einem Duf des englifchen Konigs Karl II. und nahm an der Belagerung von Maastricht teil. Er murbe Generalkapitain aller Landfruppen.

Ludwig von Frantreich erteilte Schomberg den Auftrag, mit Eruppen aus bem hennegan und Blandern bem Marichall von Luxemburg entgegenzumarichieren und ibn aus der Umtlammerung ju befreien, mas Schomberg mit ber gewohnten Zatfraft und Geschidlichfeit durchführte. Eine gebeime Berichwörung des Adels der Grafichaft Rouffilon tonnte er aufdeden und ben Aufftand niederwerfen. Als Belobnung für feine gablreichen Werdienfte überreichte ibm ber frangofifche Ronig den Darichallftab.

Aber trot aller Tuchtigfeit, Die Schomberg in fast 35 jabriger Tatigleit in Frankreich bewiesen batte, mußte er bas Land im Jahre 1686 verlaffen. Das Editt von Mantes am 22. Oftober 1685 ftellte ibn unter ben Entidlug, entweber ben tatholifden Glauben anzunehmen, ober Franfreich ben Ruden gu febren. Er erbat feinen Abicbied.

In Portugal wurde er vom Rönig mit großen Ehren empfangen, mußte jedoch bas Land, bas ihm feine Freiheit verdantte, wegen frangofifder Intrigen bald wieder verlaffen (1687). Gofort bemühten fich ber Pring von Oranien, ber Große Rurffirft, Jatob II. von England und felbit Raifer Leopold um feine Dienfte. Er folgte bem Angebot bes Großen Rurfürften, ber ibn jum General

en chefaller brandenburgifden Truppen, jum Geheimen Staats. und Reichsrat ernannte. Er begleitete 1688 Wilhelm von Oranien mit ben brandenburgifden Truppen nach England. Dach feiner Landung in England und dem Gingug mit Wilhelm III. in ber Bauptstadt Condon (f. a. Geite 10 Schriftlig.) überbaufte man ibn mit Ehrungen. Als Generaliffimus ber foniglichen Armee und Grofmeifter ber Ur. tillerie leitete ber Maridiall die Operationen mit glangendem Erfolg.

Begeiffert murbe ber burch Schomberg fiegreiche neue Ronig Wilhelm III. in England empfangen. Biele Truppenteile gingen ju ihm über. Dur Schottland und bas tatholifde Irland waren jum Wiberftande bereit. 3m Juli 1690 tam es gur fiegreichen Entideibungeichlacht am Bonnefluß in Irland. Schomberg murbe bei einer Attade irifcher Dragoner burch einen Gabelbieb verwundet und burch eine Musterentugel getotet. Er murbe in ber Rirche bes beiligen Patrit in Dublin beigefest.

Graf Chomberg mar vierfacher Maricall (Portugal, Frankreid, Brandenburg und England), eine Muszeichnung, wie fie tein Goldat nach ihm erreichte. Er fampfte außer in der Turfei auf allen Rriegsichauplagen Europas.

### Moris von Cachien

### Der "Lehrmeifter aller europäischen Generale"

Morit von Sachien wurde als Gobn August bes Starten im Oftober 1696 ju Goslar geboren.

3m Jahre 1709 marichierte ber 14jabrige Graf gunachft als einfacher Goldat mitten in ber Marichtolonne nach Dord. frantreich, in den Spanischen Erbfolgetrieg.

Bei der Belagerung der Scheldefeftung Tournan gab ber fleine Refrut bereits viele Beweise feiner Unerichredenheit; jur Abfperrung ber Festung Mons burdidwamm er als erfter mit einem Detachement Ravallerie einen Fluß, bei einem Charmunel mare er beinabe gefangen worden, ichoff jedoch feinen Begner vom Pferbe. Dach Rampfen in Polen faßte er - ale Dreiundzwanzigfähriger - Anfang 1719 ben Entidluff, in Frantreid Baffendienfte gu nehmen.

Im Schlesischen Kriege 1740-1742 bot er feinem foniglichen Bruder feine Dienfte an, wurde aber abgewiesen, trat in frangofifche Dienfte gurud und nahm am Ofterreichischen Erbfolgefrieg feil.

Beim Sturm auf Prag zeichnete er fich berart aus, bag ihm jum erften Dale eine Abteilung gemischter Baffen anvertraut wurde.

Innerhalb ber aufgestellten frangbiifden Rlan. dernarmee erhielt Moris von Sachsen ein Rorps, bas bei Maubeuge fand und jur Belagerung ber Feftung Tournan angesett war. In biefer Beit erfrantte er an Wafferfucht und vermochte fich taum auf dem Pferde gu halten. Dun griffen die Englander und Sannoveraner bei Fontenon am 11. Mai 1745 an. Die Schlacht ftand anfange fehr ichlecht, bas erfte Treffen ber Frangofen mar bereits burdbrochen. Tobtrant fuhr Morit von Gadfen mit einem von vier Schimmeln bespannten 2Bagen mitten in bas Rampfgetummel, um feine gurudgebenden Truppen wieder ju fammeln und feine Referven an gunftiger Stelle einguiegen. Durch fein perfonliches Gingreifen entichied er die Schlacht zugunften Frant. reich s. Ludwig XV. umarmte feinen Feldberen auf dem Gefechtsfeld vor feinen fiegreichen Eruppen und ernannte ihn jum Marichall Frantreichs, etwas fpater, im Jahre 1746, jum Generalfeldmarichall aller fran-

In ben nachsten Monaten eroberte Morit bie Feftungen Gent, Brugge, Dubenarde und Oftende und marichierte in Brugel ein. Dann tehrte er für furge Zeit nach Paris gurud. In Bergailles wurde er mit Ausgeichnungen überschüttet.

Dach Friedensichluß ererzierte er in Paris ein Ravallerieregiment im Ginne eines heutigen Lebr-Regiments und erfand neue Ererzier- und tattifche Berwendungsformen.

Am 15. Juli 1749 besuchte Moris den großen Preußentonig in Sanssouci. Friedrich der Große schrieb darüber an Woltaire: "Ich sah hier den helden Frantreichs, senen Sachsen, den Turenne des Jahrhunderts Ludwigs XV. Der Marschall von Sachsen könnte der Lehrmeister aller europäischen Generale sein."

Morit von Sadfen ftarb am 30. Dovember 1750.

### Burchard Chriftoph von Münnich Ruffifder Feldmarichall, ber "Pring Eugen bes Morbens"

Als fiedzebnjähriger hauptmann führte er im Spaniich en Erbfolgefrieg eine Rompanie der heisischen Division, marichierte im Berband einer Armee über die Alpen, ichlug sich bei Zurin am 7. September 1706. Mit der heisischen Garde unter Prinz Eugen zog er durch Frantreich nach den Niederlanden und hatte Gelegenheit, bei der Eroberung verschiedener Festungen den Festungsbau zu studieren. Zum Oberst befördert, erhielt er die Führung der polnischen Kronarmee. Intrigen seiner Neider veranlagten ihn, nach Rustand zu geben.

Unter Peter II. wurde Münnich ruffifcher Graf, Gouverneur von Petersburg, Ingermanland und Finnland. Peters Nachfolgerin, Anna Iwanowna, vertraute Münnich rüchaltlos. Gein Anseben war so groß geworden, daß ihm sogar alle militärischen Entscheidungen überlassen wurden. Als Vorsiben der des Kriegstollegiums organisserte er die Armee, entwarf neue Reglements, gründete die Petersburger Rabettenschule. Anna Iwanowna machte ihn jum Feldmarschall.

Im polnischen Thronftreit gegen Frankreich wurden ruffifche Truppen unter Munnich nach Dangig geschicht. Munnich ichlug eine jum Entsat von Dangig beranrudenbe frangofische Division, zwang die Stadt zur Rapitulation und begründete damit feinen militärischen Rubm.

Munnich führte im Turtentriege 1736-1739 bie gegen die Türkei operierenden ruffifden Truppen und eroberte die Balbinfel-Rrim, erfturmte die Beftung Oticha. tow an ber Munbung bes Onjeftr ins Schwarze Meer, Eros Berpflegungeichwierigfeiten, beren er nur mit außerfter Energie Berr wurde, gelang es ihm, die Truppen jum Sturm gu führen. Als ein Pulvermagagin in bie Luft flog und unter ben anfturmenden Ruffen eine Panit ausbrach, ergriff Munnich eine Regimentofabne, feste fich an bie Spige ber Sturmenden und ftellte fofort bie Rampfordnung wieder ber. Er überichritt ben Bug und Dujefte und erreichte bas beutige Beffarabien. Beftiger Biberftand ber türlischen Tataren, die Berödung bes gangen Gebietes und ichlieflich die Deft zwangen ihn jedoch zum Rudzug. 1738 führte er eine neue Armee gegen ben Dnjeftr. Um 28. Auguft 1739 ftellten fich bie Turfen in ben Gebirgetalern der Pruth bei Stamutshane jum Rampf. Es war ein Bagnis fur Munnich. Berfor er, fo war ibm ber Rudweg abgeidnitten; überdies hatten die Polen, beleidigt über den Durchmarich, Eruppen tongentriert, um die Ruffen im Falle eines Rudzuges gebührend gu empfangen. Er bewies feine alte Sabigleit, bie ichmache Stelle in ber feind. lichen Position ju ertennen, weshalb man ibn ben Falfen nannte. Die Zurfen wurden gefchlagen.

"hatte ich einen folden Führer an der Spige meines heeres gehabt", fagte ber Raifer

14

Rarl VI. im hinblid auf Munnich, "nie hatte ich den Frieden (- febr ungunftigen -) von Belgrad gu ich ließen brauchen." Und Friedrich ber Große nannte ibn ben "Pringen Eugen des Morbens."

Als die Zarin ftarb und Munnich in die Thronftreitigfeiten verwidelt wurde, brach bas Berhängnis über ihn
herein, man verhaftete ihn. Bergessen waren die Berdienstedie er sich um Rusland erworben hatte; am 27. Januar 1741
wurde er zum Tode verurteilt. Als er schon im
grauen Gewand und roten Mantel "standhaft wie ein Fels"
vor dem Schafott stand, wurde im letten Augenblict die
Strafe in lebenslängliche Berbannung nach Sibirien verwandelt. Münnichs gesamtes Bermögen wurde konfisziert.

Der neue Bar, Peter III., rief ihn gurud. Die 25 tagige Reise bes greisen Münnich nach Petersburg glich einem Triumphgug. Peter III. erbat sich oft Münnichs Rat, und langsam gewann bieser seinen alten Einfluß wieder. Auf seine Beranlassung schloß Russland mit Friedrich dem Großen Frieden und befreite den großen König aus der Umflammerung bei Bungelwis.

Münnichs große Ibee, bie er in der Berbannung durchbacht hatte, war die Vertreibung der Türken aus Europa. Bierundachtzig Jahre alt, ftarb er am 16. Oktober 1767.

### Mitolaus Ludner

### Deutscher Maricall in ber Frangofifden Revolution

Im Jahre 1735 verließ das in Passau stehende baverische Infanterie-Regiment Morewisth mit klingendem Spiel und wehenden Fahnen seine Garnison, um gegen die Türken zu ziehen. Mit der Bagage marschierte der 15 jahrige Ludner, Sohn eines Bürgers aus Cham im Baverischen Wald. Als Knade war er ausgezogen, als reiser Jüngling kehrte er aus dem Türkenkrieg zurück, war längere Zeit in Holland, erward in Dänemart für besondere Leistungen den Abelstitel und trat während des Siebensährigen Krieges als Masor von Ludner in die preußische Armee ein, wo er zum Generalleutnant aufrückte.

Da ihn Friedrich bei ber Demobilifierung nicht übernahm, melbete er fich bei Ludwig XV. von Frankreich.

Mach Beginn ber Revolution, am 1. April 1791, erhielt ber einstige Gegner Frankreichs als 69jähriger ein Armectorps, erft in Burgund, dann in Strafburg. hier ereignete sich eine Romödie. Rouget be Lifle widmete ihm bie Marfeillaife. Sie bedeutete damals noch keine revolutionare Symne, war noch nicht bekannt.

2m 20. April erhielt Ludner - nicht von feinem Ronig, bem er biente - fondern aus ben Banben bes Beauftragten der Nationalversammlung, General Rochambeau, den Mar. ichallftab. 2018 Preußen im April 1792 an Frantreich ben Rrieg erflarte, führte er bie frangofifche Bentralarmee bei Mes. Später murbe er jum Oberbefehlshaber der Mordarmee ernannt. Gegen die burch Belgien vorrudenben Ofterreicher verhielt er fich paffiv. Ale Beauftragter ber Dationalversammlung führte er feine Erup. pen in der gebeimen hoffnung, einmal ben Ronig, bem er bei feinem Eintritt in Frankreichs Dienfte die Treue geschworen hatte, retten gu tonnen. Anicheinend mar das ruchbar geworden. 1793 befand fich Ludner in Paris, um feine im belgifden Feldzug verausgabten Gelber zu liquidieren. Um biefe Beit tobte bie Schredensberrichaft ber Robespierre, St. Juft, Danton, Desmoulin, Marat und anderer Berbrecher. Ludner wurde in Paris verhaftet und jum Tode verurteilt.

Am 4. Januar 1794 fuhr man ben 74jäh. rigen Marschall Frankreiche, Ludner, wie andere Verbrecher auf einem Karren zur Guillotine. Langsamen Schrittes, mit aufrechtem Gang, bestieg der Marschall das Gerüft und legte seinen Kopf unter das Fallbeil. Ein Deutscher war für den französischen König gestorben.

Ludners Bild hangt in ber Galerie ber Marichalle in Berfailles.

### Bans von Diebitich Ruffifder Feldmaricall

Unter ben vielen bentichen Offizieren, bie ben Zaren gebient haben, fieht neben bem General von Münnich Graf von Diebitich an vorderfter Stelle. Er erblidte am 13. Mai 1785 bas Licht ber Welt.

In der für Preugen fiegreichen Schlacht bei Preußisch-Enlau 1807 tat fich Diebitich hervor, murde außer der Reihe Capitain und erhielt bas Georgefreuz. Der Preußentonig verlieh ihm ben Pour le merite, eine ungewöhnlich hohe Auszeichnung für einen so jungen Offizier.

Als der ruffisch frangösische Krieg begann, war Diebitich bereits Oberftleutnant im Korps bes Fürsten Wittgenftein, eines reichsunmittelbaren beutschen Fürsten, ber in ruffischen Diensten stand. Wittgenftein, von seinem ersten Generalstabsoffizier Diebitich trefflich unterstützt, hielt im allgemeinen die Duna gegen die unter MacDonald anrudenden Franzosen, ging seinerseits Mitte Ottober 1812 zum Angriff über und zwang seinen Gegner nach einer Reihe siegreicher Gesechte und einem gelungenen Dunaübergang zur Näumung von Polozt. In all diesen Gesechten zeichnete sich Diebitsch als Generalstabsoffizier aus. Für seine Berdienste in der Schlacht bei Polozt wurde der erft siedenundzwanzigzährige Diebitsch zum General befördert.

Unterbessen hatte Napoleon ben Rudzugsbefehl gegeben. Vord hatte zu bieser Zeit mit bem preußischen hilfstorps befehlsgemäß Niga und Mitau geräumt und ichloß sich als Nachbut MacDonalds bem allgemeinen Rudzug an. Als Diebitsch beutschen Boden zu betreten im Begriff war, reifte in ihm ber Gebanke an eine Befreiung seines einstigen Baterlandes. Er traf sich mit Pord am 30. Dezember 1812 in ber Poscheruner Mühle, und es tam bann zu ber berühmten Kapitu-lation von Tauroggen.

Diebitich rudte nun jum Generalquartiermeifter auf und erhielt hohe Auszeichnungen. In ber fiegreichen Schlacht bei Rulm am 29. und 30. August und
auch bei Leipzig vermochte er sich rühmlichst auszuzeichnen
und hatte auch weiterbin erhebliche Berdienste baran, bas
bie Berbundeten nach einer Reibe gewonnener Schlachten
und Gesechte als Sieger am 31. März 1814 in Paris einziehen tonnten. Der Zar machte ibn zu seinem Generalab jutanten und erhob ibn in den Grafenstand.

Diebitich begleitete 1828 als Generalftabschef ben Fürsten Wittgenstein in den ruffisch. türfisch en Krieg. Die türfischen Festungen, die dem russischen Bormarich im Wege lagen, fielen. Es gab indessen Rückschäge bei Gilistria und Verpflegungsschwierigkeiten. Diebitsch war der berufene Mann, sie zu überwinden. Ende 1828 berief ihn der Zar nach Petersburg und ernannte ihn zum Oberkommandierenden der ruffischen Armeen. Als solcher gewann er den russisch eines Armeen. Als solcher gewann er den russisch einer Führung warfen russische Divisionen im Februar 1831 den Polenausstand nieder.

Diebitich erlitt am 10. Juni 1831, erft 46 Jahre alt, ale Opfer ber Choleraepidemie einen ichweren, qualvollen Tod.

### Johann Christian Schmalz Griechischer Kriegsminister und Organisator ber griechischen Armee

Christian Schmalz fampfte unter Napoleon als Leutnant im 1. Baberijchen Dragonerregiment gegen Preußen,
Ofterreich und Rußland, wurde Rittmeister und erhielt
das Kreuz der Ehrenlegion. Im herbst 1813, nach
Übertritt Baberns und Ofterreichs zu den Berbündeten,
tämpfte er bei hanau zum erstenmal gegen Napoleon. Im
Kriege 1814 in Frankreich wurde er mit dem Pour le
merite ausgezeichnet. Der König von Babern verlieh
ihm 1817 den erblichen Abel. 1832 erhielt er — inzwischen
zum Obersten befördert — die schwierige Aufgabe der
Reorganisation des bisherigen griechischen
heeres, dessen Rest nur noch 400 bis 500 Mann betrug.

Schmaly wirfte feit Oftober 1832 als Worfibender ber Wehrtommiffion fur bas griechifde Freiwilligentorps. Die Errichtung von gehn Jägerbataillonen in Mationaltracht mar in Ausficht genommen. Oberft von Schmalz ftellte einen Generalftab aus baverifden und griechifden Offizieren fowie ein Kriegeministerium auf, beffen Sauptaufgaben bie Bewaffnung und Ausruftung ber werbenden Armee waren. Als Generalftabsoffizier ift der in hamburg geborene Ingenieur Dauptmann Johans ju nennen, ber fpater als Generalstabschef der anglo-fpanischen Legion, 1840, daran anschließend im türlischen Rriegeminifterium Dienfte tat. Er war 1849/50 öfterreichifder Minifter bes Außeren. Unter ben Offizieren bes Rriegeminifteriums ragte Major Lubers, fpater banerifder Rriegsminifter, bervor. 1834 murde Oberft von Schmal; jum General befordert. Mehrfach mußte die junge griechische Urmee in umfangreichen Aufftanden unter perfonlicher Leitung bes Generals von Schmaly eingefest merben.

Die Jahre 1834/35 brachten die Durchführung der Landesbefestigungen. Im Mai 1835 wurde General von Schmalz als Generalinspetteur der griechischen Truppen auch noch mit der Wahrnehmung der Geschäfte eines Kriegs. und Marineministers betraut.

Da König Otto von Griechenland ihn nicht entbehren fonnte, murbe Schmalz vom König von Bavern auf weitere vier Jahre nach Griechenland beurlaubt. Dene Aufftände brachen aus und murben niedergefämpft. Der griechische Einfluß wuchs jedoch und richtete fich hauptfächlich gegen Schmalz, so daß dieser 1841 auf Grund feines ich mehrfach erbetenen Abichieds aus dem griechischen Staatsdienst entlaffen murbe.

Bon ben in Griechenland eingesetten 5410 Freiwilligen ftammten 3454 aus Bapern, aus bem übrigen Neiche einschließlich von Offerreich 1539, aus ber Schweiz 253, aus anderen Ländern 73 Mann. Es fielen ober ftarben an Krankheiten 25 Offiziere und Beamte und 2185 Unteroffiziere und Mannichaften. 1843 fehrten 2506 Mann in die heimat zurüd; 265 Offiziere und Beamte und 115 Mann blieben in Griechenland.

### Paul Sturm (Pawle Juritichitich) Organisator ber ferbischen Armee und ihr Generalissimus im Welteriege

Paul Sturm — ber Name wurde nach übertritt in ferbische Dienste in Pawle Juritschitsch geandert — ift am 22. August 1848 in Görlig als Sohn eines Affekurantinspektors geboren. In der Schlacht bei Wörth, die er als Leutnant mitmachte, wurde er verwundet und mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet. Nach dem Krieg besuchte er die Kriegsschule und ging dann im Jahre 1876 nach Serbien.

In ben Balkanfriegen von 1912/13 jog eine folagfraftige Armee, bas Wert von Sturm-Juritiditich, ine Feld. Sturm felbft führte als Beneral die Drina-Divifion, die in ber enticheidenden Schlacht bei Ruma. nowo am 24. Oftober 1912 bie Mitte ber ferbifchen Schlachtordnung bilbete. Un der Spige feiner fiegreichen Divifion jog Sturm mit fliegenden Sahnen und flingendem Spiel in Prilep ein. Da ploglich erhielten die Gerben Artilleriefeuer; Die Zurten hatten bas Bobengelande 6 Rilometer fiidlich von Priley befest. Eine Danit brach aus, die aber Sturm mit feiner überlegenen Rube fofort meifterte. Er entfaltete feine Divifion und feste fich fubn entichloffen an ihre Gpite. Die Gerben gingen jum Angriff vor, und wieder murben die Zurfen geworfen. Bei Donaftir tam es im Movember ju ben enticheidenden Schlugtampfen, bei benen 10 000 Eurfen gefangengenommen wurden. Der Feldjug war entichieden. Sturm-Juritichitich, beffen Bert glangend gerechtfertigt mar, beffen Eigenschaften als Organisator und Truppenführer im bellften Lichte erftrahlten, murbe boch geehrt. Ronig Peter verlieh ihm bas Patent als General. abjutant. Der meift frante Monarch beauftragte fogar Sturm baufig mit feiner Stellvertretung bei öffentlichen

Unlaffen, und mehr ale einmal hat ber ehemalige preufifche Leutnant Sturm als Statthalter bes Ronigs auf dem Ehron gefeffen.

Mis ber Weltfrieg ausbrach, fah Sturm-Juritiditich fich einer Aufgabe gegenüber, die er feit feinem übertritt in ferbiiche Dienfte batte fürchten muffen; die tragifche Pflicht, gegen feine eigenen Boltsgenoffen tampfen gu muffen, ber viel Deutsche fich unterziehen mußten, die fich in fremden Sandern niedergelaffen batten. Bon 1914-1916 übernahm Sturm ben Befehl über bie britte ferbifche Armee. Dach bem Tobe bes Generaliffimus Zunic und bem Rudtritt von deffen Dachfolger Difchitich, ber vorübergebend ben Poften des oberften Rommandierenben befleidete, wurde er Oberbefehlebaber ber gefamten ferbifden Eruppen. Sturms letter Begner follte fein alter Barnifontamerad aus Dofen, ber Generalfeldmarichall von Madenfen werben. Den Weltfrieg bat Sturm um feche Jahre überlebt.

### Oberfeuerwerker Rarl Friedrich QBendt ale General Dabir Pajda in turtifden Dienften

Rarl Friedrich Wendt stammt aus Königsberg in ber Meumart, wo er am 28. Januar 1812 geboren wurde. 1829 trat er in Berlin bei ber Garbe-Artillerie ein und fam mit 31 Jahren nach ber Türfei.

In einem Gefandtichaftebericht vom 19. Juli 1851 an ben preußischen Minifterprafibenten wird über feine Tatigfeit in ber Zurfei folgenbes berichtet:

"Die unbestreitbar wichtigen Festungen ber Darbanellen maren bis jur Anfunft eines jest im turfifden Dienft befindlichen fruberen preufifden Oberfeuerwerfere Wendt aufe gewiffenlofefte vernachläffigt und dem Berberben preis. gegeben. Erft bem p. Wendt ift es gelungen, bie alten Werte gu verbeffern, neue gu bauen, die Beidung, welche bisber nicht transpor-tabel waren, beweglich zu machen und eine 4000 Mann ftarte Befagung ju erlangen."

Mls im Jahre 1854 der Rrimfrieg ausbrach, machte Wendt gang allein in einem Boot eine fühne Erfundunge. fahrt nach den Donaumundungen und weiter nach Batum; angefichts ber Tuden bes Schwarzen Meeres eine gang bervorragende Leiftung. Der Gultan verlieh ibm bierfur ben Ehrennamen "Dadir", d. b. feltener Offizier. Gpater murbe Benbt Paida und ift unter bem Damen "Dabir. Daida" in ber turtifden Gefdichte befanntgeworben. 3m Alter von 77 Jahren feierte er 1889 fein 60jabriges Dienftjubilaum. Der beutiche Raifer ehrte ben türkifden Divifionsgeneral burch Berleibung bes Kronenordens II. Klaffe mit bem Stern. Wendt ftarb am 7. Df. tober 1890 ju Konftantinopel.

Die vorftebend aufgeführten Manner find als beutiche Beerführer in fremben Lanbern nicht etwa Gingelericheinungen. Man tonnte bie Reihe ber Namen ins Endlose verlangern. Da bas ber Raummangel verbietet, fei menigftens eine fleine Auslese angefügt.

Freiherr Dobo gu Innhaufen und Anpphaufen, ein Friefe, wurde mabrend bes Dreifigjabrigen Rrieges ichwedischer Marichall. Ernft Albrecht von Eberfiein, aus bem Unftruttale ftamment, ftand als Feldmaricall gu Ende bes Dreifigjabrigen Rrieges in faiferlichen Dienften. 21s danifder Generalfeldmaridall besiegte er bei Doborg ben Schwedentonig.

Die Bolbe tampften auf allen europäischen Rriegeichauplagen, maren mostowitifche Generale, Rommanbanten ber litauifden Garbe, polnifche Offiziere, fanden in banifden, frangofifden, portugiefifden und taiferliden Dienften. Karl Merander von ber Goly mar banifder General und portugiefifder Felbmarichall. Joachim Rubiger Freiherr von der Golg zeichnete fich in den Rriegen Ludwigs XIV. fo aus,

bag er Pair von Frankreich wurde. In banifden Dienften ftieg er bis jum gelbmarichall. Colmar Freiherr von ber Golg, ber preugifche Feldmarichall, trug preugifches Goldatentum und beutiche Grundlichfeit nach ber Turtei, murbe als Emir Paich a jum Abgott ber Ottomanen, benen er bis jum Tobe getren, ale Abidlug feines 73jabrigen tatenreichen Lebens, im April 1916 die Rapitulation ber englischen Erup. pen bei Rut el Umara binterlaffen fonnte.

Es feien noch ermabnt: ber bolfteinische Graf Joffas Rangau, ber 60 Bunden für Franfreich empfing und unter Ludwig XIII. frangofifcher Marichall mar, ferner geboren biergu bie Marichalle Rleber, Ren, Rellermann, Lyanten-Lautenichläger.

Mus ber ruffifchen Generalität nennen wir folgende beutichblütigen Offiziere: Lubers (Bubrer im Rrimfrieg), Zotleben (Berteidiger von Cebaftopol), Lieve, Diebitich, Debn, Canerin, Bennigfen, Wingingerode, Gerftengweig, Pablen, Rennentampf, von Rofen, Kaulbare, Kleinmichel, Rubiger, Schubert, Often: Gaden, Galomé, Munnich, Tettenborn, Prendel, Zoll, Geismar, Gaden, Fürft Mam von Burttemberg, Pring von Daffau. Giegen.

Bur Dugland ftarb 1830 als polnifder General ber fachfifche Graf Morin von Saute. Der Entel biefes als polnifder General für Rufland gefallenen fachfifden Grafen Saufe war ber Fürft von Bulgarien, Alexander, der gu den Battenbergs, jest englisch Mountbattene, gehörte!

Der polnifche Beneral Bem ftammte aus ber beutiden Ramilie Bobm. Er war einer ber tuchtigften Beerführer, Die Polen jemals befaß. Er trat übrigens fpater jum Iflam über und nannte fid Amurat-Paicha.

General von Mormann leitete als Generalftabechef bes griechischen Subrers Maurofordates ben griechischen Freiheitstampf und erlag 1822 in Diffolunghi bem Rrieg. Der Diftator Lopes von Paraguan hatte ale Gelfer ben preufifchen General von Berfen, fo wie in ben lettvergangenen Jahren ber Organisator ber Armee Boliviens ein Deutscher war.

Johann Matthias von ber Schulenburg war feit 1715 venegianifder Maridall.

216 Beerführer und Organifator jugleich, ftellte er ein Beer von 18 000 Mann auf, forgte fur Ausbildung und Bewaffnung, entwarf Operationsplane, ließ brei beutiche Regimenter unter beutiden Offigieren anwerben, forgte fur ben Ausbau ber Festung Rorfu.

Die Befreiung ber Infel Rorfu von ben Turfen 1716 lofte in gang Europa Jubel aus. Benedig bewilligte feinem Feldmarichall eine Ehrengabe von 5000 Dutaten und ließ ibm ein Dentmal in Rorfu errichten.

Graf Wilhelm Lippe-Budeburg führte 1748 im Sand Budeburg bie allgemeine Wehrpflicht ein. Er übernabm 1762 in Portugal die vereinigten englischen und portugiefischen Rrafte, Ronig Jofeph I. (1750-1777) ernannte ibn gum Felbmaricall. 216 Militarinftrutteur und Organisator ftellte er eine portugiefifche Armee von 32 Infanterieregimentern und zwei Artillerieregimentern auf.

Bur vorliegenben Folge

wurden als Quellenmaterial solgende Werfe herangezogen und zum Teil auszugsweise entnommen: Paul S. Kunge "Golbatische Geschichte der Deutschen". Zentralverlag der RSDAB. — Kunge: "Berlorenes Blut", Theodor Fritich, Berlag, Leipzig. "Die deutsche Goldatentunde", Bibliographisches Institut, Leipzig. "Die beutsche Soldatenkunde", Bibliographisches Institut, Leipzig Der Beitrag "Wassenmeister Europas", mit Ausnahme der beiden leiten Abschnitte, wurde mit geringen Anderungen auszugsweise dem Buch K. v. Borde "Deutsche unter fremden Fahnen". Schliessen Berlag, Berlin, entnommen (besprochen im Schulungsbrief 3/39). Jur Ergänzung des auf dem knappen Raum der vorliegenden Folge gebrachten Materials empsehlen wir die hier genannten grundsählichen Bücher.

Die Ausnahmen der Bildseiten stammen von: Sistorischer Bilderdienst (3), Dr. Sandte (1), Staatl, graphische Sammlung, München (4), Sistoria-Photo (4), Riedersächsiches Boltstumsmuseum, Hannover (1), Schott (1). Deutsches Auslandsinstitut, Stuttgart (1). Der Kopf der Litelseite wurde nach einer Zeichnung Prof. Elt Ebers von Hans Schirmer, Berlin, gezeichnet.

Nachdrud, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Berlages und der Schriftleitung. Her ausgeber: Der Reichsorganisationsleiter — Hauptschulungsamt. Sauptschriftleiter und verantwortlich für den Gesamtindalt: Reichsamtsleiter Franz H. Moweries, Widn. (zur Zeit an der Front), Manchen, Barerite. 15. Fernruf: 59 76 21 (Postfach Manchen 2 BS — R. 259), verantwortlich für den Fragekaften: Hauptschanzischen Generaleiten der MSDAB., Mänchen. Verlag: Franz Eher Racht. Embh., Zweigniederkasiung Berlin SW 68, Jimmerste. 87—91 (Zentralverlag der MSDAB.). Fernruf: für Ferngespräch Cammel-Ar. 11 60 71, für Ortsgespräch 11 00 22.

Drud: W. Müller & Sohn RG., Berlin SW 68.



### Schriftenreihe der USDAP.

### Anordnung des Stellvertreters des Führers - A 6/40

Die "Schriftenreihe der NSDAP.", die unter Herausgeberschaft des Beauftragten des Führers für die überwachung der gesamten geistigen und weltanschaulichen Schulung und Erziehung der NSDAP., Parteigenossen Reichsleiter Rosenberg, im Zentralverlag der NSDAP., Franz Eher Nachs., München, erscheint, soll

- 2. eine straffe politische Willensbildung erleichtern und die weltanschauliche Erziehung unterstüten.

Ich ordne an, daß in allen Fällen der Veröffentlichung von Schriften und Broschüren, die im Auftrag und im Namen der NSDAP, und ihrer Gliederungen erscheinen und ihrem Inhalt nach dem erwähnten Zwecke dienen sollen, vor Drucklegung zusammen mit Reichsleiter Rosenberg zu prüfen ist, ob eine übernahme der Arbeit in die "Schriftenreihe der NSDAP." möglich und erwünscht ist.

Die Parteistellen haben sich für die Verbreitung der parteiamtlichen Schriftenreihe der NSDAP.

nach besten Kräften einzusetten.

gez.: R. Heß

Gleichzeitig hat der Reichoschatzmeister in der Bekanntgabe 2/40 vom 24. Januar 1940 allen Dienststellen der NSDAP, die Genehmigung zur Anschaffung dieser Schriftenreihe erteilt.

Diese Reihe, unter deren Mitarbeitern sich zahlreiche führende Persönlichkeiten der Partei und des Staates befinden, ist in folgende Gruppen gegliedert:

I. Deutsche Wehrkraft / II. Deutsche Arbeit / III. Volkheit und Glaube IV. Europäische Politik einst und jett / V. Das ist England! / VI. Erlebter Krieg VII. Der Often Europas

### Schriften, die demnächst erscheinen:

| Gruppe II Band 1 | Anton Zischka: Erfinder brechen die Blockade RM. 1,-     |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Gruppe II Band 2 | Herm. Reifchle: Kann man Deutschland aushungern? " 1,-   |
| Gruppe IV Band 1 | Martin Hieronimi: Sterbendes Frankreich? , 0,80          |
| Gruppe IV Band 2 | Peter Rich. Rohden: England und Frankreich, etwa ,, 1,20 |
| Gruppe V Band 1  | Theodor Seibert: Wie fieht une der Englander? ,, 0,80    |
| Gruppe V Band 2  | Paul H. Kuntse: Söldner für Albion                       |
| Gruppe V Band 3  | Wilhelm Brachmann: Das auserwählte Volk ,, 0,80          |
| Gruppe V Band 4  | Reinald Hoops: Die Selbsttäuschung Englande , 0,90       |
| Gruppe V Band 5  | Hane Thoft: England wollte keinen Frieden 7, 1,50        |
| Gruppe V Band 6  | Hane Bähr: Britische Propaganda etwa ,, 1,20             |
|                  | Walter Th. Trantmann: Weltmirtschaft England 0.00        |

Durch diese Schriftenreihe wird eine wichtige Aufgabe gelöft — einen Umriß der deutschen Stellung in Geschichte und Weltgeschehen zu geben, um damit den Wünschen von Millionen deutscher Volkogenossen entgegenzuhommen, die sich über viele durch den Krieg aufgeworsene Fragen Rechenschaft ablegen wollen. So sollen diese Schriften ein selbständigen und politisch sicheren Urteil über die tieseren Ursachen unseren gegenwärtigen Lebenshampsen, somit über Hintergründe der heutigen politischen Lage, ermöglichen und dadurch die geistig-seelische Widerstandehraft den deutschen Volken sestigen und steigern. — Die einzelnen Bände, die von Sachhennern in politisch wissenschaftlicher, aber durchaus allgemeinverständelicher Welse abgesaßt werden, sollen auch nach Beendigung den Kriegen noch wirksam bleiben und ihre Gültigkeit beibehalten. — Der Prein der Bände ist so niedrig gehalten, daß hein Volkogenosse aus wirtschaftlichen Gründen als Käuser ausscheiden müßte. Erscheint in Kürze. — In allen Buchhandlungen erhältlich

Zentralverlag der NSDAP., Franz Eher Nachf. GmbH., Berlin

Am Beginn des achten Jahres der nationalsozialistischen Revolution wenden sich unsere Herzen unserem deutschen Volke und seiner Zukunft zu

Ihr wollen wir dienen, für sie wollen wir kämpfen, wenn notwendig fallen, niemals kapitulieren, denn Deutschland muß und wird siegen!

Der führer am 30.1.1940.

Unlaffen, und mehr ale einmal bat ber ehemalige preußische Leutnant Sturm als Statthalter bes Ronigs auf dem Thron gefeffen.

Black

3/Colo

White

Magenta

Red

Yellow

0

图

Farbkarte #13

9

3

3

Mis ber Weltfrieg ausbrach, fah Sturm-Juritichitich fic

je er feit feinem Abertritt in en muffen; die tragifche Pflicht, noffen fampfen gu muffen, ber n mußten, die fich in fremben Won 1914-1916 übernahm britte ferbifche Armee. Dach Zunic und dem Rudtritt von der vorübergebend den Poften erenben befleibete, wurde er gefamten ferbifden Gegner follte fein alter ber Generalfelbmarichall von Welterieg bat Sturm um feche

### Rarl Friedrich Wendt icha in türfifchen Dienften

tammt aus Ronigeberg in ber juar 1812 geboren murbe. 1829 farde-Artiflerie ein und tam mit

bericht vom 19. Juli 1851 an denten wird über feine Zatigfeit

gen Seftungen ber Darbanellen es jest im turfifden Dienft ben Oberfeuerwertere Wendt aufs und bem Werberben preis. endt ift es gelungen, die beifern, neue gu bauen, bisber nicht transporich gu machen und eine fagung gu erlangen."

Rrimfrieg ausbrach, machte Boot eine fühne Erfundungs. ungen und weiter nach Batum; dwargen Meeres eine gang ber-Bultan verlieh ihm bierfur ben , d. b. feltener Offizier. icha und ift unter bem Damen r türfifden Beidichte befannt-77 Jahren feierte er 1889 fein Der beutiche Raifer ehrte ben burch Berleibung bes Rronen. Stern. Wendt ftarb am 7. DI.

rten Manner find als bentiche bern nicht etwa Gingelericheinune ber Damen ins Endlose vernmangel verbietet, fei wenigstens

ufen und Anuphaufen, ein Friefe, Bigjabrigen Rrieges ichmedifcher von Cherftein, aus bem Unale Feldmarichall ju Ende des n faiferlichen Dienften. 216 all befiegte er bei Dipborg ben

if allen europäischen Rriegeschau. e Generale, Kommanbanten ber Offiziere, fanben in banifden, und taiferlichen Dienften. Rarl ar banifder General und por-Joachim Mubiger Freiherr von n Kriegen Ludwigs XIV. fo aus,

bağ er Pair von Frantreich wurde. In danifden Dienften frieg er bis jum Beldmarichall. Colmar Freiherr bon ber Golg, ber preugifche Feldmarichall, trug preugifches Goldatentum und deutsche Grundlichfeit nach ber Turfei, murbe als Emir Paich a jum Abgott der Ottomanen, denen er bis jum Tobe getren, als Abichluß feines 73jabrigen tatenreichen Lebens, im April 1916 die Rapitulation ber englischen Truppen bei Rut el Amara binterlaffen tonnte.

Es feien noch ermabnt: ber bolfteinische Graf Joffas Rangau, ber 60 2Bunden fur Franfreid empfing und unter Lubwig XIII. frangofifcher Marichall mar, ferner geboren hierzu bie Marichalle Rleber, Ren, Rellermann, Lyanten. Lautenichläger.

Mus der ruffifden Generalität nennen wir folgende beutid. blütigen Offiziere: Lubers (Bubrer im Rrimfrieg), Totleben (Berteidiger von Gebaftopol), Lieve, Diebitich, Debn, Cancein, Bennigfen, Bingingerode, Gerftenzweig, Pablen, Rennentampf, von Rofen, Raulbare, Rleinmichel, Mubiger, Soubert, Dften Gaden, Galome, Munnich, Tettenborn, Prenbel, Toll, Geismar, Gaden, Furft Abam von Burttemberg, Pring von Maffau. Giegen.

Rur Rugland ftarb 1830 ale polnifcher General ber fachfifche Graf Morit von Saute. Der Entel biefes als polnifder General fur Rufland gefallenen fachfifden Brafen Saute war ber Surft von Bulgarien, Alexander, ber gu ben Battenberge, jest englisch Mountbattens, geborte!

Der polnifche General Bem fammte aus ber beutiden Familie Bohm. Er war einer ber tuchtigften Beerführer, die Polen jemals befaß. Er trat übrigens fpater jum Iflam über und nannte fich Amurat-Paicha.

Beneral von Mormann leitete als Generalftabechef bes griechifden Bubrere Dauroforbates ben griechifden Breibeitetampf und erlag 1822 in Miffolunghi bem Rrieg. Der Diftator Lopes von Paraguan hatte als Belfer ben preufiicen General von Berfen, fo wie in ben lestvergangenen Jahren ber Organisator ber Armee Boliviens ein Deutscher

Johann Matthias von ber Schulenburg war feit 1715 venegianifder Maridall.

Mis Beerführer und Organifator jugleich, ftellte er ein Beer von 18 000 Mann auf, forgte fur Musbilbung und Bemaffnung, entwarf Operationeplane, ließ brei beutide Regimenter unter beutichen Offigieren anwerben, forgte fur ben Musbau ber Feftung Rorfu.

Die Befreiung ber Infel Rorfu von ben Zurten 1716 lofte in gang Europa Jubel aus. Benedig bewilligte feinem Felbmarichall eine Ehrengabe von 5000 Dutaten und ließ ibm ein Dentmal in Rorfu errichten.

Graf Bilbelm Lippe-Budeburg führte 1748 im Canb Budeburg bie allgemeine Bebrpflicht ein. Er übernabm 1762 in Portugal die vereinigten englischen und portugiefischen Rrafte. Ronig Joseph I. (1750-1777) ernannte ibn jum Feldmarichall. Als Militarinftrufteur und Organifator ftellte er eine portugiefifche Armee von 32 Infanterieregimentern und gwei Artillerieregimentern auf.

Bur vorliegenben Folge

wurden als Quellenmaterial solgende Werte herangezogen und zum Teil auszugsweise entnommen: Paul S. Kunhe "Solbatische Geschichte der Deutschen". Zentralverlag der NSDNP. — Kunhe: "Berlorenes Blut", Theodor Fritsch, Berlag, Leipzig. "Die deutsche Soldatenkunde", Bibliographisches Institut, Leipzig. "Die deutsche Soldatenkunde", Bibliographtiches Institut, Leipzig.
Der Beitrag "Bassenmeister Europas", mit Ausnahme der beiden lehten Abschnitte, wurde mit geringen Anderungen auszugsweise dem Buch K. v. Borde "Deutsche unter fremden Kahnen". Schlieffen Berlag, Berlin, entnommen (besprochen im Schulungsbrief 3/39). Jur Ergünzung des auf dem fnappen Raum der vorliegenden Folge gebrachten Materials empsehlen wir die hier genannten grundsählichen Bücher.

Die Ausnahmen der Bildseiten stammen von: historischer Bilderdienst (3), Dr. Handle (1), Staatl. graphische Sammlung, München (4), historia-Photo (4), Niedersächsisches Volfstumsmuseum, Hannover (1), Schotl (1). Deutsches Auslandsinstitut, Stutigart (1). Der Kopf der Titelseite wurde nach einer Zeichnung Prof. Ell Ebers von Hans Schirmer, Berlin, gezeichnet.

nur mit Genehmigung des Berlages und der Schriftleitung. Her aus geber; Der Neichsorgani-jarronsietter — Hunpippurungsamt, Hauptschriftleiter und verantwortlich für den Gesamtinhalt: Reichsamtsleiter Franz H. Woweries, MdR. (zur Zeit an der Front), München, Barerkr. 15. Fernrus: 59 76 21 (Postsach München 2 BS — R. 259), verantwortlich für den Fragesaften: Hauptorganisationsamt der RSDAB., München, Berlag: Franz Ser Nacht. Embh., Zweigniederlassung Berlin SW 68, Jimmerstr. 87—91 (Jentrasversag der RSDAB.), Fernrus: für Ferngespräch Sammel-Ar. 11 60 71, sur Ortsgespräch 11 00 22. Drud: W. Müller & Sohn KG., Berlin SW 68.